

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



· FROM·THE·LIBRARY·OF· ·KONRAD·BURDACH·





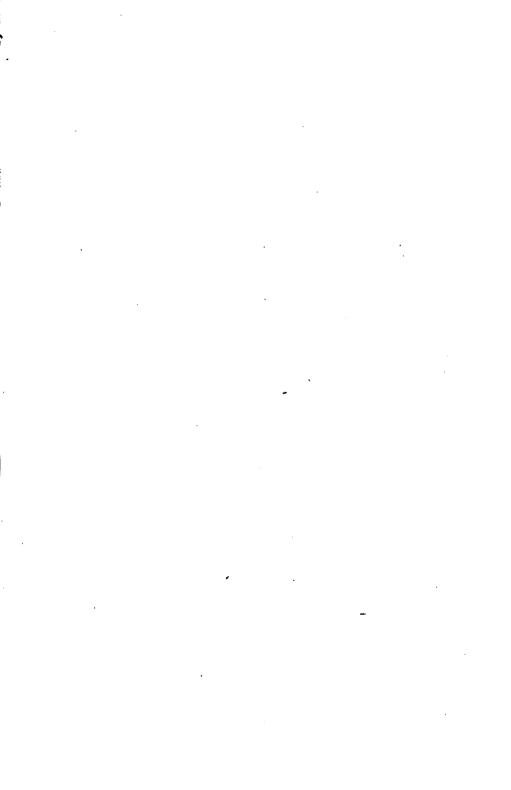

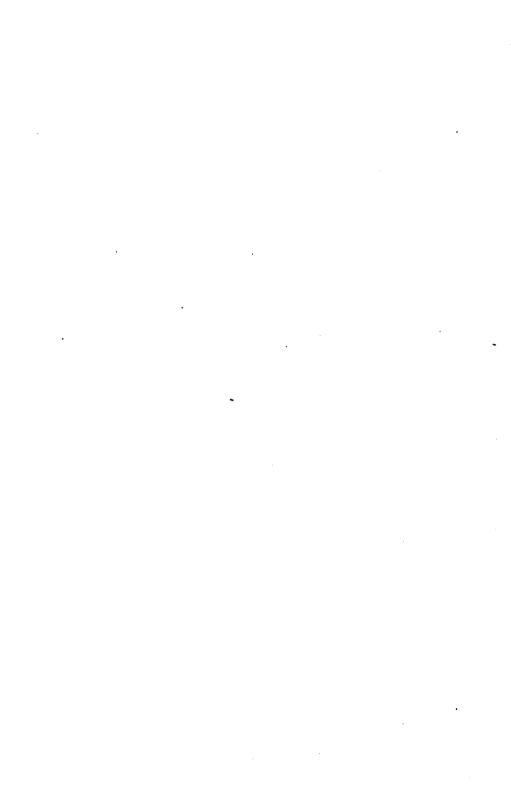

# Sprachliche

# Sünden der Gegenwart.

Frofessor Dr. August Sehmann, Ronigl. Symnafial-Direttor a. D., Mitgliebe mehrerer gelehrten Gefellichaften.

Braunfdweig,

Berlag von Friebrich Breben.

1877.

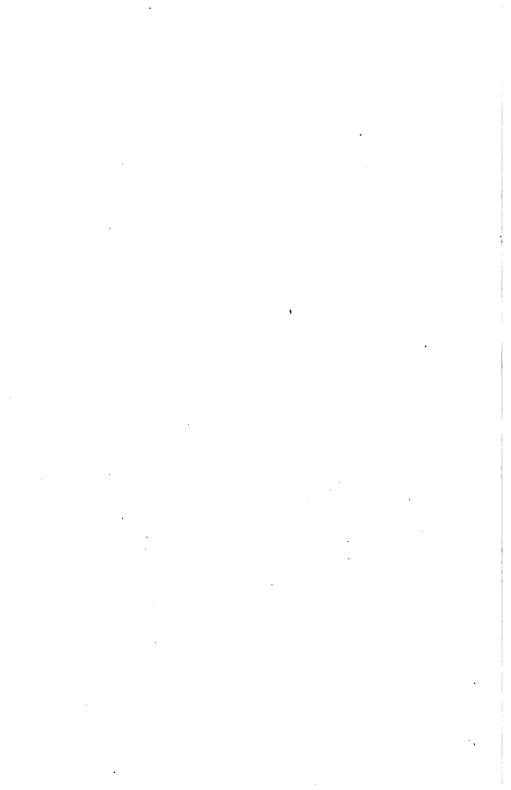

PF3460 L45

# Beinem trenen Freunde

# dem Preußischen Wirklichen Geheimen Rath

Robert Rothe

herzlichst gewidmet von

August Lehmann.

|  |  | - |
|--|--|---|
|  |  | , |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | ! |
|  |  |   |
|  |  |   |

# Vorwort.

Die reißenden Fortschritte ber Gegenwart in allen Gehieten bes Wiffens und Könnens wollen auch die Deutsche Sprache und beren Formen im Fluge mit sich fortreißen. Die Pflicht ber Sprache aber ist es, mit besonnener Ruhe und Ueberlegung das unbrauchsbare Alte zu verbeffern ober ganz abzulegen und das brauchbare Reue in sich aufzunehmen.

Es ift in der That interessant und lehrreich, in den Fortschritten der Sprace sowohl die Lichtseiten wahrzunehmen und als mustergültig darzustellen, als auch die Schattenseiten zu beobachten und mit Warnungstafeln zu bezeichnen. Die Gegenwart scheint vorzugsweise das Lettere nothig zu haben. Ihre Sprünge sind oft zu keck und bedürfen wie der Trense so der Kandare.

Daher entstand in mir, inmitten meiner Forschungen über bie Sprache ber Deutschen Klassifer, auch der lebhafte Wunsch, einige der hervorragenbsten sprachlichen Irrthumer und Sunden der Gegenswart naher ans Tageslicht zu ziehen und weitere grammatische Untersuchungen in systematischer Ordnung hiebei anzuknupfen.

Der in Wissenschaft und Leben heutigestags bis zum Erstaunen immer mehr überhand nehmende Gebrauch von Fremdwörtern gehört ohne Zweisel mit zu den Hauptsünden der Gegenwart. Ich lasse aber diesen Gebrauch hier bei Seite liegen, theils weil er von selbst nur gar zu sehr in die Augen springt und außer in guten Berbeutschungs-Wörterbüchern auch in anderweitigen Schriften oft genug gerechte Absertigung sindet\*), theils weil ich ein anderes Gebiet der Sprachsorschung, das syntaktische, um der geringeren Berücksichung halber, die es bisher gefunden hat, mir auswähle.

Und fo faffe ich gunachft in ber erften Abtheilung meiner Unter-

<sup>\*)</sup> Unfer verdienstreiche Generalpostmeister Stephan hat bereits ein treffliches, für alle Arten von Behörden fehr nachamnngswürdiges Borbild bafür anfgestellt, wie man in Jurudweisung ber Fremdwörter prattifc vorgeben und einwirten tonne und solle.

suchungen die Wortstellung und die Wortzusammensehung ine Auge und ftelle mir die Aufgabe, die Begleiter der Substantiva und der Abjektiva einer Musterung zu unterwerfen, um darzulegen, wie sehr die Grammatif bereit sein muß, mit ihren unantastbaren Gefegen und Grundsähen überall der Willfur und der Laune oder der Rachs läfsigkeit übersturzender Geister Deiche und Buhnen entgegenzustellen.

Diese erfte Abtheilung veröffentlichte ich bereits 1874 in Berrig's Archiv. Sie erscheint jest mehrsach veranbert und in

überfichtlicherer Beftalt.

Die zweite Abtheilung spricht von bem Wortchen Und in ber Dampffraft seiner wunderbaren und wunderlichen Anziehungs- und Berknupfungs-Gaben bei seiner Berkettung sowohl zweier Haupt- sate als auch zweier Rebensate und endlich eines Satgliedes mit einem Sate.

In ber britten Abtheilung wird auf bie vielfachen Klippen und Sanbbanke im Meere ber Bartizipien, befonders ber absoluten, auf-

mertfam gemacht.

Die vierte Abtheilung (Mannigfaltiges) behandelt in ihren, fechs Kapiteln ben Periodenbau, die Apposition, den Pleonasmus, die Stellung des Verbums, die Abjektiva auf Weise und die Berschmelzung der Praposition mit dem Artikel. —

Mögen bie vorliegenden Untersuchungen und Enthullungen freundliche Beachtung und Berücksichtigung finden und bazu beistragen helfen, daß in unserm schönen Deutschen Baterlande bie Ueberflutung der Gegenwart mit sprachlichen Sunden sich wenigstens etwas mindere!

Danzig, ben 16. März 1877.

Dr. A. Lehmann.

# Inhaltsverzeichnis.

|                |     | Cipe abigetiung.                                                         |    |
|----------------|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|
| $\mathfrak{B}$ | orb | emertung                                                                 | 5  |
|                |     | Erfter Abschnitt.                                                        |    |
|                |     |                                                                          |    |
|                |     | Die Begleiter einfacher Substantiva und Abjektiva.                       |    |
|                | 1.  |                                                                          | 5  |
| ş.             | 2.  |                                                                          | 7  |
|                |     | A. Die einfachen Abberbia.                                               |    |
|                |     | 1) fiberans groß.                                                        |    |
|                | 9   | 2) ftill froh.                                                           | 30 |
| 3.             | Э.  | Fortsetzung                                                              | 12 |
|                |     | B. Die sonstigen Begleiter bes Abjektivs.                                |    |
|                |     | 1) Das verletzte Recht an uns.                                           |    |
|                |     | 2) Der unermübliche Freund im Forschen.<br>3) Der Kundige bes Weges.     |    |
|                |     | 4) 3ch habe fein fleines Daus gegen bas Deinige gesehen.                 |    |
| 8.             | 4.  | Die Begleiter ber Substantiva                                            | 14 |
| 3.             |     | A. Der gut Geartete.                                                     | 12 |
|                |     | B. Die Stimme rufend.                                                    |    |
|                |     | C. 1) Der Gesanbte gur Rache.                                            |    |
|                |     | Ein Reisenber nach Rom.                                                  |    |
|                |     | 2) Die Armen im Geifte.                                                  |    |
| §.             | 5.  | Fortsetzung                                                              | 19 |
|                |     | 3) Ein Arbeiter um Tagelohn.                                             |    |
|                |     | Ein Schreier aus vollem Halse.                                           |    |
|                |     | Der Sanger nach Roten.                                                   |    |
|                |     | 4) Das vor Ralte Bittern.                                                |    |
|                | c   | 5) Der Banberer auf ben Berg.                                            | 04 |
| 3.             | 0.  | Fortsetung                                                               | 24 |
|                |     | Der weiße Krüger.                                                        |    |
| 2              | 7.  | Der turze Prebiger.                                                      | 26 |
| 8.             | •.  | Fortsetzung                                                              | 20 |
| 8.             | 8.  | Berbindung der Abjektiva mit Jufinitivkonstruktionen und ganzen Sätzen.  | 27 |
| •              | •   | 1) Ein geneigtes Berg wohlguthun (ober: jur Bobitbatigleit).             |    |
|                |     | 2) Bir mußten auf bem fo holprigen Bege, bag er unbefahr-                |    |
|                |     | bar ift, ftets ju Fuß geben.                                             |    |
| §.             | 9.  | Beziehungen ber Bronomina und ber relativifden Apposition auf Abjettiva. | 30 |
|                |     | 1) Die Frangofische Berrichaft nahm ein Enbe, und fie blieben            |    |
|                |     | boch übermüthig.                                                         |    |
|                |     | 2) Er las die tomponirten Worte, welche Komposition nicht                |    |
|                |     | neu ift.                                                                 |    |

# Inhaltsverzeichnis.

|    |              | Sweiter Abschnitt.                                                                   |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|    | Die          | Begleiter zusammengesetter Substantiva und Abjektiva.                                |           |
| §. | 10.          | Borbemertung. — Das Abjettiv bes einfachen Rompofitums. All-                         |           |
| _  |              | gemeines Gefet                                                                       | 34        |
| ş. | 11.          | Fortsetzung                                                                          | 37        |
|    |              | Ein geriebener Farbenhanbler.                                                        |           |
| ė  | <b>12</b> .  | Die Aleine Mäbdenschule.<br>Die Abverbialien als Begleiter bes einfachen Kompositums | 43        |
| 3. | 12.          | Eine Barnungstafel vor bem Eintritt.                                                 | 40        |
|    |              | Bflichtenlebre gegen Gott.                                                           |           |
|    |              | Pflichtenlebre gegen Gott.<br>Ertrantungsfälle an ber Cholera.                       |           |
| §. | 13.          | Berichtiannaen                                                                       | 46        |
|    | 14.          | Fortsehung                                                                           | 47        |
| §. | 15.          | Ein bloger abhängiger Rafus ift ber Begleiter bes Rompositums .                      | 48        |
|    |              | Ein Sternenheer britter Größe.                                                       |           |
|    |              | Die Auslegefunft ber Bibel.                                                          |           |
|    |              | Swigen Lebens ahnbevoll.                                                             |           |
| g  | 16.          | Frembling ebles Gefühls.<br>Noch weitere Uebergriffe bes Bestimmungswortes           | 49        |
| 2. | 10.          | 1) Die Barnungstafel nicht einzutreten (ober, bag niemand eintrete).                 | 43        |
|    |              | 2) Ein Geftaltenbeer, Die feinen Sinn in Retten bielten.                             |           |
|    |              | 3) Der Bridenbau ift verfehlt, fo bag fie ben Ginfturg broben.                       |           |
|    |              | 4) Ein Lehrerspiegel für folche, bie es bereits find ober es mer-                    |           |
|    |              | ben wollen.                                                                          |           |
| _  |              | 5) Dit einem Rothstift, welche Rothe febr tenntlich ift.                             |           |
| 8. | 17.          |                                                                                      | 52        |
|    |              | Die geprüfte Lehrerstellenbesetzung.<br>Antwortsabressenentwurf auf die Thronrede.   |           |
| g  | 18.          |                                                                                      | 57        |
| 9. | 10.          | A. Die einsachen Romposita.                                                          | ٠.        |
| ٤. | 19.          |                                                                                      | 64        |
| •  |              | B. Die Betonung ber Defomposita.                                                     |           |
| §. | 20.          |                                                                                      | 67        |
|    |              |                                                                                      |           |
|    |              | Zweite Abtheilung. Das Wörtchen Und.                                                 |           |
| æ  | inYei        | tung                                                                                 | 73        |
| •  | *****        | •                                                                                    | ••        |
|    |              | Erstes Kapitel.                                                                      |           |
|    |              | Und verbindet Hauptsätze.                                                            |           |
| §. | 1.           | Bortstellungsgeset beim Verbum finitum                                               | 76        |
| §. | <b>2.</b>    | Und awischen awei Saubtfasen                                                         | 78        |
| ş. | 3.           | Sauptfätiche indirette Rebe                                                          | 80        |
| Ş, | 4.           | Zweifelhafte Stellen                                                                 | 82        |
|    | , <b>5</b> . | Samptfätzliche indirette Rebe                                                        | 83        |
|    | 6.           | Die Gegenwart                                                                        | 84        |
| 2  | . 7.<br>8.   | Bartiskung Warier und Wanie                                                          | 86<br>96  |
|    | 9.           | Beispiele<br>Fortsetzung. Manier und Manie<br>Schlußbemerkungen                      | 30<br>102 |
| 3  |              | · •                                                                                  |           |
|    |              | Sweites Kapitel.                                                                     |           |
|    |              | Und verbindet Rebenfate.                                                             |           |
|    | . 10.        |                                                                                      | 104       |
| ş  | . 11         | . Die Rebenfate werben von Roujunttionen, mit Ausnahme ber                           | 10K       |

| Inhaltsverzeichnis.                              | ΙX                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| §. 12. Richtige Zusammenziehung ber Relativsätze | 107<br>110                                    |
| §. 14. Fortsetung                                | 114                                           |
| §. 15. Schluß                                    | 117                                           |
| Prittes Kapitel.                                 |                                               |
| Und verbindet Sattheil und Sat mit einander.     |                                               |
|                                                  | 126                                           |
| Dritte Abtheilung. Die Partizipien.              |                                               |
| §. 6. Das erste Bartizip                         | 129<br>130<br>134<br>137<br>140<br>144<br>147 |
| Erstes Rapitel. §. 1. Beriobenbau                | 178                                           |

.

•

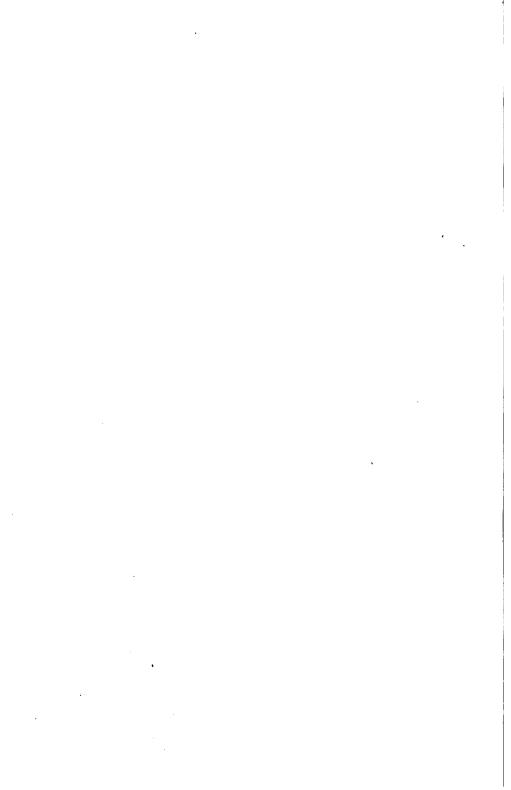

# Erste Abtheilung.

Die Wortstellung und die Wortzusammensetzung.

• . .

# Vorbemerkung.

In ber Wortstellung wie in ber Wortzusammensehung, besonders in ber letteren, liegt vorzugsweise Gin Princip zu Grunde, die Kurze.

Man kann wohl mit vollem Rechte die Kurze in der Ausbrucksweise und überhaupt in der Sprache eine der schönsten Tugenden nennen. Sie führt die Klarheit und Eindringlichkeit der Rede in

ihrem Gefolge mit fich.

Alle Alassifiker seit und mit Luther, insbesondere die Heroen des vorigen Jahrhunderts, wie Alopstock, Göthe und vor allen Lessing\*), haben, bei allem ihrem wunderbaren Reichthum an Gedanken und Ibeen, eine liebenswürdige Kürze nicht bloß in der Poeste, wo sie vorzugsweise gedoten erscheint, sondern auch in der Prosa auf die schönste Weise an den Tag gelegt und höchst einflußreich auch auf unsre heutige Sprache eingewirkt.

Es läßt fich nicht leugnen, baß bas Streben ber heutigen Zeit in ber That bahin geht, fich ber Rurge auch in ber Ausbrudsweise

au befleißigen \*\*).

1\*

<sup>\*)</sup> Ueber Luthers Kürze habe ich mich in meiner Schrift "Luthers Sprache in seiner Uebersetzung bes Renen Testaments" (1873) vielsach ansgesprochen und ber Göthischen Kürze in meinem Buche "Göthes Sprache und ihr Geist" ein besonderes Kapitel gewidmet. Ueber Lessings Kürze sprache ich mehrsach in meiner neuesten Schrift "Forschungen über Lessings Sprache. 1875."

<sup>\*\*)</sup> Die wunderbaren Berdienste der die Welt in Arieg und Frieden völlig umgestaltenden Telegraphit sind noch nicht allseitig genug gewürdigt. Insbesondere werden sie don den Sprachsorschern und Schriftstellern noch lange nicht genug anerkannt. Wenn das groß und hoch ftolzirende I der Habensakten-Männer gleich dem beschiedenen in den hintergrund tretenden Deutschen ich ihre Bord geworsen wird; wenn die ewig murrenden Söldlinge unsere Sprache, die Hälfsverda das gleiche Schickal haben, wenn die Lust der heutigen Zeit an langseschwänzten, surchtbar sich dahinschleppenden Ausammensehungen der Desomposital-Ungeheuer (s. §. 17) beschräuft und gehemmt wird, und wenn ar Opfrige Weise Weise Telegraphit sur Kürze in der Ausbrucksart und in der Sprache überhaupt Sorge trägt, sei es auch nicht aus sprachlichen Gründen —: so sollten wohl insbesondere die Sprachsenner und Sprachliebhaber dankbarer für eine Erstudung sein, welche sür eine der schünden Sprachtiebhaber dankbarer für eine Erstudung sein, welche sür eine der schünden Sprachtigenden, die Kürze, so freundlich mitsforgen hilft.

Allein wo bieses Streben ausartet in Unverständlichkeiten und Unrichtigkeiten, wo es bahin brangt, soviel als außerlich möglich in Eine Periode ober gar in Einen Sat, in Ein Ganzes zusammenzuzwängen, wo es in ein Chaos von Fügungen und Berbindungen sich verirrt, beren Wangel an Uebersicht über das Einzelne und an gründlicher Auffassung und Darstellung nur zu bald ins Auge fällt: da muß der Ernst und die Strenge der Grammatik hemmend entzgegentreten und die Auswüchse abschneiden.

Denn so rühmenswerth auch die Kurze in der Ausbrucksweise an sich sein mag, so ist sie boch nicht die erste Bedingung der Sprache. Ihr voran steht die Richtigkeit, und erst durch innige Berbindung mit dieser gewinnt sie jene Klarheit und Bestimmtheit, durch welche

unfre Muttersprache fo einzig in ihrer Urt bafteht.

Alfo die Richtigfeit ift bas erfte Gefes, und wo fie mit ber Rurge in Streit gerathen konnte, muß man fich auf ihre Seite ftellen

und ber Rurge Balet fagen. -

Leffing spricht einmal ("Jum Laofoon", Lachmann XI. 138) von nothwendigen Fehlern und sagt: "Ich nenne nothwendige Fehler solche, ohne welche vorzügliche Schönheiten nicht sein würden, denen man nicht anders als mit Berlust dieser Schönheiten abhelsen kann." Bei dieser an sich sehr richtigen Bemerkung hat er nichts weniger als grammatische Fehler im Auge. Man gestatte jedoch einmal hie und da auch auf die Grammatif jene Bemerkung zu beziehn, so muß doch ein jeder, der von solcher Beziehung Gebrauch zu machen wagt, nothwendigerweise nicht bloß sich seines Fehlers klar bewußt sein, sondern auch zweierlei beweisen können, erstlich, daß er durch seinen Fehler eine vorzügliche Schönheit der Form wirklich hervorgebracht habe, zweitens, daß solche Hervorbringung nicht anders als durch Anwendung seines Fehlers möglich sei. Wer das nicht kann, der strebe danach, jedem grammatischen Fehler sein zu bleiben. —

Die systematische Anordnung in meinem Aufsape ift um so nothwendiger, als es gilt, bas, was sich in den Grammatiken über ben genannten Gegenstand nur zerstreut und meistens zu kurz und sehr unvollständig ober gar nicht behandelt vorfindet, übersichtlich und

ausführlich in folgerichtigem Bufammenhange barzulegen.

Die einzelnen Erkurstonen, welche hin und wieder nicht noths wendig zur Hauptsache gehören, mogen um so mehr Entschuldigung finden, als sie nahe am Hauptwege liegen und, da sie sonst nicht leicht die gebührende Beachtung finden, gerne mitgenommen sein wollen.

### Erfter Abschnitt.

# Die Begleiter einfacher Substantiva und Abjektiva.

## §. 1. Einleitung.

Unter ber Bezeichnung "Begleiter" bes Substantivs fassen wir alle biejenigen Wortarten ober Wortverbindungen zusammen, welche benselben untergeordnet, gleichsam als Diener ober Untergebene vorangehn ober nachfolgen, also sein Gefolge bilben und somit zu seiner Sphäre gehören.

Solche Begleiter zerfallen in zwei Klaffen. Die erstere bilben bie Artikel, die Pronomina und die Zahlwörter. Ueber biefe Klaffe

verhandeln wir hier nicht.

Dagegen wenden wir auf bie zweite Rlaffe unfre Aufmerkfam-

feit. Bu ihr gehören folgenbe Begleiter:

erftlich, die Abverbien, jedoch nur bann, mann fie vor ben zu Substantiven avancirten Abjectiven ober Partizipien stehen, z. B. ber gut Geartete, bas ungeheuer Große;

zweitens, die Abjectiva, mogen sie bem Substantiv vorangehen ober nachfolgen, mogen sie zugleich mit ihm beklinirt werben, z. B. ber große und schöne Stern, ber Stern, ber große und schöne, ober unbeklinirt nachfolgen, ber Stern groß und schön;

brittens, die bloßen abhängigen Kasus eines andern Substantivs ober eines Stellvertreters beffelben, 3. B. ber Schrecken bes Tobes,

ber Unblid berfelben;

viertens, die adverbialartigen Begleiter, oder, wie man sie kurz bezeichnet, die Adverbialien, welche, gewissermaßen zusammengesette Adverbia, völlig den Charafter eines Adverbs haben. Diese sind bald Jusammenfügungen einer Praposition mit einem Subsantiv oder einem Stellvertreter desselben, also prapositionale Jusaße \*), wie: die Freude über den Sieg, das Verweilen bei ihnen, bald als Absverbia gebrauchte Kasus mit ihrem Anhange, wie: der heitres Blickes vortretende Jüngling, die den ganzen Tag dauernde Freude.

<sup>\*)</sup> Dr. Andresen spricht in einem Aussage "Präpositionen neben bem Substantiv" (s. Reue Jahrb. für Philosog. u. Babag. 1872. 2. Abtheil. S. 321 2c.) bloß von prapositionalen Zusagen bei ben Substantiven. Diese bilben aber die britte Masse von Begleitungen nicht allein, wie oben bemerkt. Daher ziehe ich ben Ramen "Abverbialien" vor. —

In allen vier Källen fann bie Begleitung bes Substantivs entweber eine unmittelbare ober eine mittelbare fein, je nachbem ber Begleiter fich entweber unmittelbar ober mittelbar bem Subftantiv unterorbnet. Ramlich ber Begleiter fann auch noch einen ihm untergeordneten Begleiter mit fich fuhren, welcher als Begleiter bes Begleiters ober als Diener bes Dieners ober als Abjutant bes Abjutanten mittelbar zugleich auch ale Begleiter, Diener, Abjutant bee Substantive fungirt. Und wenn nun ber Begleiter bes Begleiters auch feinerfeits noch einen ihm untergeordneten Begleiter hat und bas nun gar in noch niebrigere Stufen fo fortgeht, fo entfteht fur bie Mittelbarkeit ber Begleitschaft eines Substantive eine größere Abftufung in niebrigere Grabe. Wenn es a. B. beift, ber mit lieb. reicher Gulfe bes Freundes am letten Tage vollzogne Bertrag: fo hat bas Subftantiv Bertrag junachft einen unmittelbaren Begleiter an bem Abjektiv vollzogne. Diefer unmittelbare Begleiter aber hat erftlich einen ihm untergeordneten Begleiter an bem 21bverbiale am letten Tage, sobann aber auch noch einen zweiten ihm untergeordneten, bem erfteren foorbinirten Begleiter an bem Borte mit Sulfe ic., welcher feinerfeits auch wieber zwei ibm untergeordnete Begleiter mit fich bringt, erftlich bas Abieftiv lieb. reicher, zweitens ben blogen abhangigen Genitiv bes Freundes. Es fleigt alfo bier bei ber Begleitschaft bes Substantive Bertrag Denn lieb. Die Mittelbarfeit zwei Grabe ober Stufen binab. reicher ift ber Begleiter bes Begleitere bulfe von bem unmittelbaren Begleiter vollzogne bes Subftantive Bertrag.

Doch verfolgen wir nicht weiter folche Abstufungen ber Mittelsbarkeit. Es erkennt und fühlt ein jeber fogleich, daß mit der Steigerung der Mittelbarkeit und mit der Haufung koordinirter Begleiter auch die Berwickelung zunimmt und gar balb in Unversständlichkeit und Berwirrung ausartet. Wir werben auf eine ganzahnliche Steigerung und Berwickelung im 2. Abschnitt bei den Des

fompositis wieber ju fprechen fommen.

Borausschiden aber muffen wir hier im Allgemeinen noch erftlich, daß die Partizipien balb die Stelle der Abjektiva balb der Substantiva vertreten und dann als partizipialische Abjektiva oder als partizipialische Substantiva eine besondere Ruckschtnahme erfordern, zweitens, daß die Partizipien auch als Abjektiva zu Substantiven erhoben einer besonderen Beachtung bedürfen.

Uebrigens bleibt noch zu bemerten, baß wir fur bas Subordinirte auch die Bezeichnung ber Spezies ober des Bestimmenden, und fur bas Superordinirte auch ben Namen Genus ober das Bestimmte gebrauchen.

### 8. 2. Die Begleiter ber Abjefting.

### A. Die einfachen Abverbia.

Ueberaus groß, ftill froh.

Bu ben Begleitern bes Abjektive gehört erftlich bas einfache, ihm untergeordnete, also ben Begriff beffelben spezialiftrende Abverbium:

ber fdwer verftanbliche Sinn,

zweitens ein gleichfalls baffelbe spezialistrendes und ihm untergeordnetes Abverbiale:

ein trop bes Gludes betrübtes Berg.

Außer biesen beiben Begleitern brangt fich bisweilen noch ein britter ein, ber im Gewande einer besondern Infinitivstruftur ober eines ganzen Rebensapes auftritt, 3. B.

ein ben Vorschriften zu gehorchen geneigter Mann, wir gingen auf einem holprigen Wege, so baß er unfahrbar ift, allein zu Fuß voran.

Bir sprechen zunächst von bem Falle, wo ein einfaches Abverb ber Begleiter bes Abjektivs ift:

ein überaus großer Wagen, ber ewig neue Gebante.

So wie die Abjektiva groß und neu die untergeordneten Besgleiter ber Substantiva Wagen und Gebanke sind und diese spezialistren ober bestimmen, so sind die Abverbia überaus und ewig wiederum die untergeordneten, spezialistrenden, bestimmenden Begleiter dieser Begleiter und gehn immer voran, wie denn im Allgemeinen das Bestimmende stets dem Bestimmten grammatisch vorangeht.

Wir finden hier also ein überall sich kund gebendes Berhältnis der Unterordnung; das Abjektiv ift gleichsam das Genus, das Absverbium seine Spezies. Und sehr nahe liegt auch hier der Bergleich mit den Begriffen der Komposition. Denn wie in dieser das Grundswort ein Genus und das Bestimmungswort eine Spezies, so ist auch bei jeder Jusammenstellung eines Abjektivs mit einem Abverd jenes das Genus, dieses die Spezies.

Die bekanntesten solcher Zusammenstellungen bienen zur Bezeichnung bes Grabes, ber burch die Abverbia sehr, ziemlich, ganz, unendlich z. ausgedrückt wird: der sehr schöne Tag, das ziemzlich richtige Urtheil, ein ganz neues Haus, die unendlich schwere Arbeit.

Rächft ihnen find am gewöhnlichsten bie Zusammenstellungen ber Partizipia mit Abverbien:

ber gut geartete Anabe, bie fanft lachelnbe Luna.

Wir brauchen uns bei biesen beiben Arten von Jusammenstellung nicht langer aufzuhalten. Rur zur lettern fügen wir noch bie Bemerkung hinzu, baß bergleichen Partizipia ebenso, wie übershaupt alle Abjektiva, sobalb ste zu Substantiven erhoben werben, bas Abverb in gleicher Form und ohne Beränderung ihres Charakters vor sich stehn lassen, als wären sie ein Abjektiv:

ber gut Geartete, bie sanst Läckelnbe, ber schön Geschmuckte, ber vielseitig Gelehrte, bas ausnehmend Hohe, bas ungeheuer Große, ber ursprünglich Göttliche, bas unenblich Berschiebene, ber ewig Reue, u. s. w.

Es find bies Zusammenstellungen, auf die wir noch im Folgenben zurucktommen werben.

Dagegen haben wir es hier befonders mit den übrigen derartigen Jusammenstellungen zu thun, welche, zumal bei Dichtern, beshalb sehr beliebt sind, weil sie in ihrer kurzen und meist sehr klar bezeichnenden Ausdrucksweise nicht wenig zur Berschönerung der Sprache beitragen.

Wenn man fagen will:

bie auf unerwartete Weise erfreuliche Rachricht, ober, die Rachricht, welche in unerwarteter Beise erfreulich ift, so läßt sich das so abkurgen:

bie unerwartet erfreuliche Radricht.

Und soute es heißen:

ber in bequemer Beise gesellige Kreis, ober, ber Kreis, auf bequeme Beise gesellig, ober, ber Kreis, ber auf bequeme Beise gesellig ift:

fo fagt man furger:

ber bequem gefellige Rreis.

Und so entsteht eine unzählbare Menge von bergleichen Zusammenstellungen: still heiter, toll breift, körperlich kräftig, blutig furchtbar, angklich still, fuß zubringlich, wild ftarr, zart beredt u. f. w.

Unter unfern Klasstern haben besonders Schiller und am meisten Göthe\*) eine außerordentliche Freude an solcher schönen Kurze\*\*), nicht bloß im poetischen Stil, sondern auch im prosaischen. Mit zu-nehmenden Jahren nahm bei Göthe auch diese Liebe zur Kurze bebeutend zu (man lese nur z. B. den 2. Theil des Faust), und nicht selten artet sie in eine Manie aus, welche es nicht verschmäht, selbst zwei Abverbia dem Abjektiv einzuverleiben, die nicht einander etwa koordinirt sind, sondern von denen das eine dem andern subordinirt, das eine für das andre spezialistrend ist, so daß diese zwei Adverbia eine allerdings schwerer verständliche absteigende Linie bilden, z. B.

bergartig terraffenweife unterbrochne Bange,

b. h. Gange, welche bergartig terraffenweise = ben Bergen gleich terraffenweise unterbrochen finb.

Hier ift bas Abverb terraffenweise ein Begleiter bes Abjektivs unterbrochene und führt einen eignen ihn spezialistrenden Besgleiter, nämlich bas Abverb bergartig mit sich.

In ber Bufammenftellung

eine ruhig freundlich gewogene Sprache

ist das Abverb ruhig untergeordnet dem Abverd freundlich und bieses sowohl an und für sich als auch in Berbindung mit dem Begriff ruhig wiederum dem Abjektiv gewogene untergeordnet, also freundlich eine Spezies vom Genus gewogen und demnach ruhia eine Spezies der Spezies.

Ziehen wir hier abermals eine Parallele mit der Komposition bes 2. Abschnittes, so stoßen wir auf die Dekomposita, z. B. Eisen-warenhandler, wo Waren das Bestimmungswort, d. h. die Spezies bes Grundworts und Genus Handler, sowie Eisen das Bestimmungswort dieses Bestimmungswortes, d. h. die Spezies der Spezies ift. Doch besteht der Unterschied, daß bei einem Abjektiv der Grad des Bestimmungswortes höchstens, wie in den obigen Beispielen, der zweite sein kann, während bei den Dekompositis, wie

<sup>\*)</sup> Eine vollftändige Ausführung über solche Kirze bei Göthe bietet meine Schrift "Gthes Sprache und ihr Geist" (S. 310-324) bar.

<sup>\*\*)</sup> Göginger (Dt. Sprache II. 198 u. 205) scheint ilber solche kurze Ausbrucksweise nicht auss Reine gekommen zu sein. Er will z. B. löblich arbeitsam (b. h. auf eine löbliche Weise arbeitsam) nicht recht gelten lassen.

wir sehn werben, auch über ben zweiten, ja sogar über ben britten Grab hinaus die Bestimmungswörter gehn können, z. B. Ureichenswalbsbewohnerzahl.

Bei biesen Ausbrucksweisen muffen wir aber einen Punkt ganz besonders in den Bordergrund stellen. Rämlich die Zusammenstellung zweier Abverdien darf nur da stattsinden, wo diese nicht koordinirt sind, wo das erstere wirklich dem zweiten subordinirt, also dasselbe spezialisirend und bestimmend ist. Wan kann sagen

ein blutig roth gefarbter himmel,

aber nimmermehr

eine liebevoll einfichtige Untwort,

benn liebevoll ift nicht eine Spezies ber Einficht.

Eben fo wenig läßt fich auch nur Ein Abverbium mit einem Abjeftiv zusammenstellen, wenn beibe, bas Abverb und bas Abjeftiv koordinirte Begriffe barbieten, z. B.

ber vornehm willfommne Befuch,

wo die Begriffe vornehm und willkommen foordinirt find und es also heißen mußte:

ber vornehme und willfommne Befuch,

falls nicht etwa, was boch zu weit hergeholt ware, ber Sinn ersfordern sollte: ber wegen seiner Bornehmheit willsommne Besuch. — Eben so falsch zusammengezogen ift ein tüchtig unverheirastheter Gartner, ein anständig junger Mann, ein mossaisch flotter Berkäufer, u. s. w.

Die allgemeine Regel wurde also barauf hinauslaufen: ift ein Begriff einem andern subordinirt, so läßt er sich in Form eines Adverbs diesem in Form eines Abjektivs auftretenden andern Begriff vorausschicken; auch darf dieser lettere Begriff als Adverdium sich mitsammt dem ersteren einem dritten adjektivischen Begriff behuss Spezialistrung unterordnen. Aber niemals lassen sich zwei oder drei koordinirte Begriffe in die mit einander nicht koordinirten Formen eines Adverds und eines Adjektivs einkleiben. Das allgemeine Sprachgesch schreibt ja überhaupt vor, koordinirte Begriffe in koordinirte Formen und subordinirte Begriffe in subordinirte Formen einzukleiben.

Gegen biese Regel fehlen beibe Klassiter erster Größe, Gothe und Schiller, bei ihrer großen Liebe zu ben gedachten Zusammenstellungen oftmals, und vorzugsweise Schiller. Bei andern Klassifern kommen bergleichen Fehler seltner vor, besto öfter bei Schriftstellern und namentlich Dichtern britter und vierter Größe.

Bir führen hier einige Belfpiele ber Fehlerhaftigfeit aus ben genannten beiben Dichtern an.

Göthe. Eine anliegend freundliche Wohnung, förperlich geistig Verwahrloste, grün gesenkte Wiesen, auf menschlich beiden Füßen, mit giftig klaren Flammen, ein rauchgebildet, wünschenswerther Trug, tüchtig büchene Kohlen, von gegenwärtig geselligen Verhältnissen,

mit zwei Abverbien:

ein luftig bequem gefälliges Schiff, anmaßlich jugenblich ungeschick,

fogar mit brei Abverbien:

zierlich stolz sanft hingleitend, u. s. w.

Shiller. Himmelstürmend hunderthändige, unfreiwillig schwerer Abschied, unfelig jammervolle, stolz verdrießlich schwerer, hochstnnig eigenwilliger, unzertrennlich ewig einige, grimmig blutige,

u. s. w.

Jest nur noch ein paar Borte über die Schreibweise ber Busammenstellungen. Rach den Klassifern, wenigstens nach Gothe
(ober dessen Schreibern) kann man sich nicht richten. Er schreibt
bald als Ein Bort, zartkräftig, ernstheiter, bald trennt er
burch zwei Berbindungsstrichelchen, klar-blank, fabelhaftfurchtbar, bald trennt er ohne solche Strichelchen, duftig fühl,
treu fleißig. Die Schreibweise mit zwei Strichelchen ist unter
allen Umständen zu verwerfen. Dagegen wähle man gröstentheils
die zulest erwähnte Schreibweise. Die erstere (in Einem Bort)
wird nur da am besten anzuwenden sein, wo entweder überhaupt
das Adverdium eine kurze Form hat oder mit dem Abjektiv auss
innigste zu Einem Begriff verschmolzen wird: hellblau, sußbitter,
grüngolden, stillfroh u. s. w.

## §. 3. Fortsepung.

### B. Die fonfligen Begleiter des Adjektius.

- 1. Das verlette Recht an une.
- 2. Der unermubliche Freund im Forfchen.
- 3. Der Rundige bes Beges.
- 4. 3d habe fein fleines Saus gegen bas beinige gefeben.

Die allgemeine Regel lautet also: ift bas Abjektiv bem Substantiv unbeklinirt nachgestellt, so kann seine Begleitung nicht allein vor ihm, sondern auch nach ihm stehn, ist es aber dem Substantiv vorgestellt und bemgemäß beklinirt, so muß seine Begleitung ihm vorsangehen.

1) Betrachten wir zuerst das partizipialische Abjektiv. Man sagt das Recht, an uns verlett, ober das Recht, verlett an uns,

aber nicht

bas Recht, bas verlette an uns, ober bas verlette Recht an uns,

fonbern

bas an uns verlette Recht, ober bas Recht, bas an uns verlette.

Fehler hiegegen finden sich nicht selten, z. B.

ber Erlöser von der Sünde (ist sogar der Titel eines berühmten Buches von Remy),

bie marschirenden Soldaten im Sturmschritt,
eine genügende Lektion für heute,
ber sich sehnende Bilger nach Ruhe,
zerfallne Leute mit der Welt,
bie Stimme, die rufende mit Kraft,
bes Dichters hinaussliegende Phantaste über die Alltagswelt,

u. s. w.

Um häufigsten bringen passive Partizipien bergleichen falsche Stellungen mit fich; z. B.

ein ausgezeichneter Krieger an Muth, bie ermuthigten Reihen zum Kampf, bie bethaute Rose am Morgen, ber zerschmetterte Baum vom Blige, bas zerriffene Band burch Klatschgeschichten. Selbft flaffifche Schriftsteller fehlen hiegegen bisweilen, &. B.

Bog: bie hartbebrangten von Rummer;

Leffing: mit geftüstem Haupt auf bie rechte Banb;

eine ftehende Figur auf bem runden Bostament! Gothe: weber wirkliches noch vorgespiegeltes im Luftwehn.

Ja, Grimm will folch eine Stellung bes Abverbiales gar nicht als Fehler anerkennen, sonbern fogar burch eigene Benbungen noch bestätigen, 3. B.

mit rudfehrendem Tiefton auf ben Bilbungsvofal; aus bem verzerrten Bilbe ewiger Jugend bes Eros in eine Kindergestalt.

Aber man braucht nur folche Stellen im Zusammenhange bes ganzen Sabes aufzufaffen, um sogleich zu erkennen, bag in ihnen die Beziehung bes Abverbiales entweber naturgemäß auf bas Hauptverbum zielt, ba biefes eine ftarkere Anziehungskraft hat als bas Abjektiv, z. B.

er sah die ermuthigten Reihen zum Kampf heranschreiten, oder daß es wenigstens zweifelhaft bleibt, wohin sich das Adverbiale beziehen soll, und das ist auch ein sehr großer Uebelstand, z. B.

man urtheilt von des Dichters hinaussliegender Phantafie über die Alltagswelt mit großem Unrecht ungunftig; er sah den durchgebrannten Comtoirdiener mit einem Geldpacket fliehen.

Die Berichtigung dieser Fehler läßt sich großentheils durch bloße Umstellung bewirken:

mit ber Welt zerfallne Leute, bie am Morgen bethaute Rose, ber nach Rube fich sehnende Bilger.

Wo aber die Umstellung eine schleppende Schwer- ober Unverständs lichkeit mit sich bringen wurde, da muffen Rebensählichkeiten und andre Mittel helfen; &. B. statt

bes Dichters über bie erbarmliche Alltagswelt bes gewöhnslichen Materialismus in bas Reich ber Ibeen hinaussfliegenbe Phantafie,

fage man lieber:

bes Dichters Phantasie, bie über — — hinaussliegt.

2) Aber überhaupt für alle Abjektiva gilt dieselbe Regel. Falfch find folgende Stellungen:

ber zufriedene Bettler mit Geringem, rothe Wangen wie Blut, reiche Manner an Gold, ber furchtsame Knabe vor der Strafe, bie ähnlichen Schwestern an Gestalt, ber unermübliche Freund im Forschen, bes sündlichen Leibes im Fleische (Luther), einen Gesangenen, einen sonderlichen vor andern (Luther), u. s. w.

Auch hier hat bas, mas wir in ber vorigen Rummer über Be= richtigungen gefagt, feine volle Gultigfeit.

3) Wir haben bisher bloß von ben prapositionalen Abverbialien als ben Begleitern bes Abjektivs gesprochen. Dasselbe gilt auch für ben Fall, wenn bloße abhängige Kasus die Begleitung bilben, 3. B.

ber überbruffige Krieger bes Lebens, ein ergebener Diener bem Herrn, ber Kunbige bes Weges,

ober abverbialisch gebrauchte Kasus, wie

ein ftrahlendes Antlit heitres Blides,

fatt:

ein heitres Blides ftrahlendes Untlig.

4) Enblich können wir hiemit noch eine gewiffe Bergleichungsformel parallelifiren, die in der Praposition gegen ihren Ausbruck
findet,

ich habe fein kleines Haus gegen bas beinige gefehn, ftatt:

ich habe fein gegen bas beinige (gehalten) fleines Saus gefehn.\*)

- §. 4. Die Begleiter ber Subftantiva.
  - A. Der gut Geartete.
  - B. Die Stimme rufenb.
  - C. 1. Der Gefandte gur Rache. Ein Reifenber nach Rom.
    - 2. Die Armen im Beifte.
- A. Es begegnen uns hier zunächst die Zusammenstellungen ber Substantiva, welche ursprüngliche Absettiva (ober Partizipia) find

<sup>\*)</sup> Bgl. unten §. 8.

und als Substantiva nicht, wie man aus dem Wesen der Substantiva schließen könnte, sich Abjektiva zugesellen, sondern so, als wenn sie noch Abjektiva wären, die undiegsame Form der Abverdia sich als Begleiter wählen und vor sich hersenden, so daß hienach die Abverdia die Genusbegriffe der abjektivischen Substantiva spezialistren, z. B.

ber gut Geartete, bie hold Lächelnde, ber schon Geschmudte, bas ursprünglich Göttliche, bas ewig Reue,

u. f. w.

Schon oben fanben wir Gelegenheit, über folche Busammenftellungen zu sprechen, und haben hier nichts weiter zu bemerken, so bag wir gleich zu andern Begleitern bes Substantive abergehn können.

B. Die Nachstellung unbeklinirter Abjektiva hinter bas Substantiv ift oft sehr mißlich, weil sie zu Zweideutigkeiten ber Beziehungen führt. Wenn es heißt: bas Schloß alt und würdig, so ist das an sich richtig und verständlich. Sagt man aber: ich habe bas Schloß alt und würdig gefunden, so können die Abjektiva alt und würdig auf das Verbum ich habe gefunden bezogen werden, und diese Beziehung ist um so natürlicher, da die Berba, wie wir schon einmal bemerkt haben, eine größere Anziehungstraft besiehen. Es hieße dann also nicht mehr: das alte und würdige Schloß habe ich gefunden, sondern: das Schloß habe ich alt und würdig gefunden.

Die mittelhochbenische Sprache hat noch ben Borzug, baf fie auch bas nachgestellte Abjektiv bekliniren kann und fur bas Abverb

öfters eine anbre Form ale fars Abjettiv braucht.

Um berartige Zweibeutigkeiten zu vermeiben, können auch wir, wenigstens in gewissen Stilgattungen, bas beklinirte Abjektiv hinter bem Substantiv folgen lassen: bie Grabet, trodine und vom Moor getrankte; viele Zeiten, filbetne, golbene; bie Stimme bie tusenbe\*).

— Man wird hiebei unwilkfürlich an Gesners Ibylle erinnert, welche anhebt: Menakkas führte bie Heerbe brullenbburch ben Hain\*\*).

Schon vorgreifend bemeeten wir hiegu noch, bag gang eben fo

<sup>\*)</sup> Bgl. Leffing im Laotoon XVIII.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. britte Abtheilung §. 4;

schielend und zweibeutig und fehlerhaft bie Stellung ber auf bie Substantiva bezüglichen Abverbialien hinter benfelben ift. 3. B.

er liebt ben Dichter aus Bietat, er fragt ben Sanger nach Roten.

Ein jeder bezieht unwillfürlich die Abverbialien aus Bietat und nach Noten feineswegs auf die Substantiva Dichter und Sanger, sondern auf die Berba er liebt und er fragt.

- C. Die andern Begleiter ber Substantiva muffen bemfelben ftets vorangehn.
  - 1) Sprechen wir junachft von ben partizipialen Substantiven.

Bahrend bas unbeflinirte Abjektiv feinen Begleiter vor ober nach fich ftellen fann,

ben Luften bienend, ober bienend ben Luften, muß es, zum Substantiv erhoben, seine Begleitung, mag sie ein bloßer Kasus ober ein Abverbiale sein, stets voranstellen. Es kann also nicht heißen

bie Dienenben ben Luften,

fonbern

bie ben Luften Dienenben,

nicht

bie Abgefallnen von ber Regierung,

fonbern

bie von ber Regierung Abgefallnen.

Wie oft hort und lieft man noch in Predigten die fehlerhafte Stellung

Beliebte in bem Berrn,

ober

bie Ermuthigten jum Glauben,

bie eben fo gegen bie Regel verftößt, wie

ber Gesandte zur Rache, ber Spielende zum Bergnügen, ber Gefangene Schulben halber, ber Sterbenbe vor Hunger, bie Rudfehrenben in die Stadt, ein Reisender nach Italien,

u. f. w.

Auch Klassifer gerathen bisweilen in diese Fehlerhaftigkeit, 3. B.

Buther: Auf bie bestimmte Beit vom Bater;

ben Sauptleuten als ben Gefandten von ihm zur Rache über bie Uebelthater und zu Lobe ben Frommen.

Klopftod: Barum, o Natur, gabft bu zum Gefühl mir ein zu biegfames herz (= ein zum Gefühl zu biegfames herz);
fegnet bem fliehenben Geift in bie Gefilbe nach (= bem
in bie Gefilbe fliehenben Geift).

Gothe: Die Bezauberten vom Rausche.

Bieland: Gin Berlaffner von allem, mas er liebt.

Leffing: Des Hauptpaftore liebe Rinber in Chrifto.

u. s. w. .

2) Eben so ift auch bie Stellung anderer zu Substantiven erhobner Abjeftiva an die obige Regel gebunden.

Man fagt: arm im Geifte, aber nicht: bie Armen im Geifte.

Der Begriff Urme ift nicht in seiner Allgemeinheit, nicht als ganges Genus aufzufaffen, fondern bloß in besonderer Begiehung und erhalt bie Spezialität burch bas Abverbiale im Beifte. Solch eine svezielle Beziehung aber barf nicht nachfolgen, fonbern muß voranstehn. Alfo muß es beißen; bie im Beifte Armen. In ber Romposition ber Borter muß ber fpezialiftrenbe Begriff, und zwar als Bestimmungswort, gleichfalls bem Genus b. h. bem Grundwort vorangehn: 3. B. bie Geiftesarmen, bie Glaubensftarfen. Und foll ju ben Bestimmungewörtern Beiftes und Glaubens nun noch ebenfalls eine besondre Beziehung ober Spezies hinzugefügt werben, fo läßt fich folche nicht in Form eines Abjeftive vorschieben (nicht ber driftliche Glaubensftarte), auch nicht in Form eines Abverbiales hinter bas Subftantiv ftellen (nicht ber Glaubens= ftarte an Chriftum). Sonbern bas Rompofitum ift in feine Simplizia zu zerlegen und bas frubere Bestimmungswort, nunmehr felbftftanbig geworben, muß feine Abverbiale entweber hinter fich nehmen (bie im Glauben an Chriftum Starten), ober in ein vorausgeschicktes Abjeftiv verwandeln (bie im driftlichen Glauben Starten).

Wir kommen nach biesem naheliegenden Bergleich auf die Fehler bei ben abzektivischen Substantiven zurud.

Eben fo falfch wie bie Armen im Geifte und bie Starken im Glauben find folgende Zusammenstellungen:

bie Reibischen auf den Reichthum, ein Armer an Geld, bie Schone von Gestalt, Glückliche im Spiel, ein Sonderlicher vor andern, der Aranke an der Gicht, bie Dankbaren durch die That, ein Gerechter aus Frömmigkeit, der Gehorsame aus Furcht, bie Stolzen auf ihre Vorzüge, der Gesunde an Leib und Seele, die Gläubigen an Christum (Luther), der Blinde vor Leidenschaft, ein Blinder von seiner Geburt an\*),

u. f. w.

Die Berichtigung biefer Fehler burch Boranstellung ber prapositionalen Abverbialien ift nur bann schwierig ober ganz unmöglich, wenn biefe mit größerem Gefolge auftreten, z. B.

bie Starken im Glauben an unfern herrn und Beis land;

ber Kranke an bofer Gicht und andern mit ihr verwandten, auch ohne Schuld veranlaßten Schmerzen.

In folden Fällen bleibt nichts übrig, als fich auf Rebenfätzlichkeiten, namentlich relativische, einzulaffen:

biejenigen, welche im Glauben - ftarf find; ber Rrante, welcher an bofer Gicht - leibet.

Außer ber Berbefferung burch Borausstellung bieten fich auch andre Berichtigungen bar, &. B. bie Komposition:

bie Gichtfranken, ein Blinbgeborner, ber Gelbarme,

ober die Berwandlung der Abverbialien in vorangestellte Abverbien: die geistig Armen,

<sup>\*)</sup> Bgl §. 6 ein geborner Blinber. — Luther fagt (Joh. 9, 1) nur in seiner altesten Ausgabe: er sah einen Blinben von seiner Geburt an. Schon 1536 aber verbesserter: einen, ber blind geboren war, hat jedoch in andern Stellen bas obige Stellungsgesetz nicht beachtet. S. meine Schrift: "Luthers Sprache 2c. Halle 1873." Seite 22 ff.

ber leibenschaftlich Blinde, ber thätig Dankbare, u. f. w.

# §. 5. Fortfegung.

- 3) Ein Arbeiter um Tagelohn. Ein Schreier aus vollem Halfe. Der Sanger nach Roten.
- 4) Das vor Ralte Bittern,
- 5) Der Wanbrer auf ben Berg.
- 3) Ganz befondre Beachtung verdienen hier die unmittelbar von Infinitiven abgeleiteten, Personen bezeichnenden Substantiva, welche in unster Sprache besonders beliebt find und schon seit Luther, noch mehr seit den Klassiftern des 18. Jahrhunderts und am meisten in unserm Jahrhundert an Jahl bedeutend gewachsen sind und noch immerfort wachsen.

Wenn man fagt:

er ift ein Prebiger gegen ben Beitgeift,

fo fann zweierlei gemeint fein:

entweber: er ift ein Prebiger, ber gegen ben Zeitgeist prebigt (er ist ein Prebiger und prebigt gegen ben Zeitgeist),

ober: er ift ein Mann (nicht gerabe ein Brebiger, alfo allgemein genommen), ber gegen ben Zeitgeift prebigt.

Beißt es:

er ift ein herrscher über bas Bolf,

fo foll bas bedeuten

entweder: er ift ein Herrscher, der über das Bolf herrscht (und berricht über das Bolf),

ober: er ift ein Mann (nicht gerabe ein Herrscher), ber über bas Bolt berricht.

Und fagt man:

bie Malerin auf Leinwand,

fo will man barunter verfteben

entweber: bie Malerin, bie auf Leinwand malt (fie ift eine Malerin und awar malt fie auf Leinwand),

ober: die Frau (ganz allgemein), welche auf Leinwand malt. Wo liegt bier nun ber Unterschied zwischen beiberlei Auffaffungen?

Im ersteren Falle brudt bas Substantiv Prebiger, Herrscher, Malerin eine bleibenbe Eigenschaft, eine fortbauernbe Beschäftigung, einen Beruf, ein Amt, einen Titel u. bgl. aus. Im zweiten Falle geschieht bas nicht, sonbern es ist bie Rebe von einer ein- ober mehrmaligen vorübergehenben Handlung, von einer im Allgemeinen und burch ben Begriff bes hanbelnben Infinitivs bezeichneten Berson.

Beibe Falle find gar wohl von einander ju trennen. Bir fprechen

junachft von bem erften Kalle.

a. Im ersteren Falle fann bas Abverbiale hinter bem Substantiv fiehn, wie in folgenden Beispielen:

ein Prediger über ben Zeitgeist, ber Herrscher über bas Bolf, ein Arbeiter um Tagelohn, eine Malerin auf Leinwand, ber Forscher nach Wahrheit, ein Künstler in Ebelsteinen, ein Bilbschniper in Holz, ber Hanbler mit alten Schwarten (Lessing), ber Aufseher über die Anstalt, ein Drechsler in Horn, ber Empörer gegen die göttlichen Gesehe,

u. f. w.

Es fonnen, sage ich, biese Beispiele fehlerlos sein, sobalb bie Substantiva wirklich ben angegebenen Begriff haben. Aber für ihre Brauchbarkeit muß noch eine andre Bedingung hinzukommen, nämlich: bei ber Beziehung ihrer Begleiter muß kein Migverständnis, keine Zweibeutigkeit, kein Zweifel, keine Unbeutlichkeit möglich sein, namentlich muß eine Beziehung bes Abverbiales auf bas Berbum unmöglich sein. Also zu vermeiben sind z. B. folgende Strukturen:

bu follst ben Prediger über ben Zeitgeist befragen, er arbeitete mit bem Drechsler in Horn, er kauft für Menschen unbrauchbare Erbäpfel, er hegt für die Freunde geziemende Absichten, bu irrst in beinem Urtheile vom Empörer gegen die götts lichen Gesete,

Gothe war bei einem Komponisten aus Liebhaberei einquartirt.

hier konnen bie Abverbialien, mogen fie nach ober regelrechterweise vor ben Substantiven ftehn, gar leicht auf bie Berba bezogen

werben. Ja es ist sogar weit natürlicher, sie eher auf die Berba als auf die Substantiva zu beziehn, weil das Berbum eine mächetigere Anziehungsfraft hat (vgl. oben §. 2)\*). Aber ware das auch nicht der Fall, so muß schon an sich jede Möglichkeit eines Mißverständnisses oder einer Unklarheit unter allen Umständen vermieden werden, — ein Geseh, auf das wir noch oftmals Gelegensheit haben werden zurückzukommen. Die hiebei herrschende Berswahrlosung und wahre Berwilderung der Skribenten ist unglaubslich groß.

b. Wir wenden uns zum zweiten Falle. In ihm barf bas Abverbiale nicht nachfolgen, sondern bedingt eine ganz andre Aus-bruckweise.

Da wir hieher bezüglichen Fehlern fo fehr häufig begegnen, so ift es zwedmäßig, viele Beispiele anzuführen:

ein Bewerber ums Umt ift aufgetreten. ber Freier um bie Tochter ift wieber ba. ein Schreier aus vollem Salfe bleibt er bennoch. ber Erlofer aus Retten. ber Rampfer mit bem Tobe. ein Berbrecher aus Chrfucht, ber Trinker aus der Quelle, ber Einführer in die Belt (Leffing), ein Ueberfeger in neuere Sprachen (Leffing) \*\*) Theilnehmer am Befchid (Bothe), ein Reiger gu ben Gunben (Dvig), es ift eine Rabterin mit und ohne Maschine zu erfragen, 3meifler an Gottes Gerechtigfeit, Spotter über Religion. ein Tanger nach jedem Taft, ber Berichwörer gegen ben Fürften, ber Rlager auf Schabenerfat, ber Forberer auf Biftolen, ein Dichter an ben Frühling, ein Dichter in Lateinischer Sprache, ber Denker an ben Tob, der Segler nach Norden. ein Berbreiter ber Wahrheit über bas gange Lanb,

<sup>\*)</sup> S. Göginger Dt. Sprace II. 482.

<sup>\*\*)</sup> Wir laffen bier auch icon einige Romposita mit unterlaufen.

ein Schläfer ben gangen Tag, ber Schlafer nach bem Gffen, ber Traumer vom Glud, ein Streiter um bie Rirchengesete, ber Brebiger nachmittage, ber Spieler jum Bergnugen,

u. f. w.

Und zu vergleichen hiemit find die Zusammenstellungen ein Sanger nach Roten, ein Spefulant auf Die Dummheit ber Leute, auch wohl:

ein Frembling ebles Gefühls (Rlopftod).

Fragt man, worin bei folden Busammenftellungen bie Fehlerhaftigfeit liege, fo ift bie Untwort folgenbe:

In allen Beifpielen biefes zweiten Falles bezieht fich ber abverbialifche Bufat nicht auf die Substantiva, fonbern einzig und allein auf bie Sanblung, welche im Stamme bes Substantive ftedt, aber nicht felbstftanbig und formell ausgeprägt ift. Und bie Sauptregel verlangt, baß alles, mas beigefest, jugefest, angefügt wirb, fei es ein Abverbium, Abverbiale, ein Abjektiv ober eine Infinitivftruftur und gange Rebenfage, nicht mittelbar und allein auf ben im Substantiv ober fonft worin liegenden Stammbegriff, fondern unmittelbar auf ein formell felbstftanbig ausgeprägtes Bort fich zu beziehen hat\*)

Die Beziehungen in diesem zweiten Falle b. aber verstoßen fammtlich gegen bas Sprachgefet, auf welches wir auch im Folgenben noch öftere binmeifen merben. -

Es giebt nun mannigfache Arten, bergleichen Fehler zu berichtigen. Wir führen bier nur einige biefer Arten an.

Die leichtefte Art ift bier bie Bermanblung bes infinitivischen Substantive in ein partizipiales, 3. B.

> ein aus vollem Salfe Schreienber. ber am Befchick Theilnehmenbe, ber über Religion Spottenbe, ber an ben Tob Denfenbe, ein ben gangen Tag Schlafenber.

<sup>\*)</sup> Bgl. Göginger Dt. Spr. II. 455.

Ein wenig weitläufiger ift die Berwandlung des Substantivs in das voranzustellende bezügliche Abjektiv mit Hinzufügung eines neuen Substantivs, 3. B.

ber an Gottes Gerechtigkeit zweifelnbe Mensch, ber in Lateinischer Sprache bichtenbe Berfasser, ber mit bem Tobe kampfenbe Kranke, ber auf Bistolen forbernbe Gegner, ber nach Norden segelnbe Reisenbe.

Eine andre berichtigende Ausbrudsweise verbindet bas voranzus ftellende Abverbiale mit einem hinzugefügten Partizip, 3. B.

ein ums Amt bemühter Bewerber,
ein aus Ehrsucht handelnder Berbrecher,
ber aus Ketten befreiende Erlöser,
ber auf Schadenersat dringende Kläger,
ber auf die Dummheit der Leute rechnende Spekulant,
ober bilbet aus dem Abverd und Substantiv ein Kompositum, & B.

ber Rachmittagsprediger, ein Amtsbewerber, ein Religionsspötter.

Bo bergleichen einfachere und fürzere Berichtigungen nicht zwedmäßig ober nicht angänglich find, ba nehme man zur Bilbung von Rebensagen, namentlich relativischen, seine Zuflucht; z. B.

wer in neuere Sprachen überfest, ber in die Welt einführt, ihn, der aus der Quelle trinkt, er tadelt ihn, weil er an Gottes Gerechtigkeit zweifelt, beneide ihn, wenn er vom Glück träumt,

ober auch jur Umformung in Sauptfate:

er fampfte mit bem Tobe, er ftritt um bie Rirchengefete, er reist zur Sunbe.

4) Die zu Substantiven erhobenen Infinitive haben bas Ab- verbiale hinter fich:

bas Zittern vor Kälte, bas Jauchzen aller Orten, bas Wiffen aus Erfahrung, bas Zanzen mit Anstand, bas Dahinleben unter Luft und Freuben. Ungewöhnlich ift bie fehr gezwungene, andern Sprachen nachs geahmte Borausstellung:

bas vor Kalte Bittern, ein nach beinem Rathe Hanbeln, bas in einander und mit einander friedlich Fortleben,

und nur Ausartungen philosophischer Schriftfteller haben fich auf bergleichen Stellungen eingelaffen.

5) Als besonders fehlerhaft ift noch hervorzuheben der Gebrauch von nach bem Substantiv stehenden Abverbialien, welche eine ortsliche Bewegung ausbruden, 3. B.

ber Wanberer auf ben Berg, ber Wanbersmann über öbe Haiben, ber Führer in ben Krieg, ein Reiter zur Stabt, ein Springer in die Luft, ein Taucher ins Weer,

und eben so falsch

ein Bote in bie Proving ber Flüchtling über bie Grenze\*), ein Einbringling in bie Heerbe.

# §. 6. Fortsetung.

Der weiße Krüger. Der furze Prediger.

Wir haben im Borhergehenben gesehn, wie fehlerhaft es ift, biejenigen Abverbialien als Begleiter eines Substantivs hinter bemselben folgen zu laffen, welche allein mit bem Begriff bes in ihm liegenben Stammes, ber nicht felbstständig als ein eignes Wort aussgeprägt ift, in Beziehung treten sollen.

Einen ganz gleichen Fehler falscher Beziehung finden wir auch ba, wo Abjektiva als Begleiter eines Substantivs vor demselben stehn und mit ihm zugleich beklinirt werden. Rur tritt hier ber Kehler mehr in seiner Grellheit und Lächerlichkeit ans Licht.

Wenn es heißt:

<sup>\*)</sup> Bgl. ebenfalls 2. Abichn. §. 16.

ber weiße Krüger, ber furze Prediger, bie sechsjährige Frau, ein hoher Springer, ein enger Pförtner, eine feine Köchin, ber prvilegirte Apothefer,

u. f. w.\*)

fo beziehen sich die Abjektiva, welche boch bestimmen und spezialistren follen, nicht unmittelbar auf die Substantiva Krüger, Prediger, Frau, Springer. Pförtner, Köchin, Apotheker, sondern einzig und allein auf die in denselben liegenden Stammbegriffe Krug, Predigt, Che, Sprung, Pforte, Küche, Apotheke, und es muß heißen:

ber Besither bes weißen Aruges, ber Verfasser einer kurzen Predigt, bie Frau nach sechssähriger Che, ein Künstler in hohem Sprunge, ber Pförtner einer engen Pforte, bie Bereiterin einer seinen Küche, ber Inhaber einer privilegirten Apotheke.

Wie enge aber biese Art von Fehlern mit ben Fehlern bei solchen Kompositen zusammenhängt, welche nach unserm Sprachegeset weber ein Abjektiv noch ein Abverbiale als bestimmenben, spezialisirenden Begleiter des Bestimmungswortes mit sich führen durfen, das wird man sogleich erkennen, wenn man die einsachen Substantiva in solche Komposita verwandelt, deren Bestimmungswort ber verstedte Stamm wird. Also:

ber weiße Arugbesiter, ber furze Prebigthalter,

<sup>\*)</sup> Selbft Lessing fagt, aus Liebe zur Kürze, einmal: ein hoher Springer und ein ebner Tanzer, auch: ber seine Bemerker (ber feine Bemerkungen macht).

— hieher gebort auch Luthers Uebersetzung Joh. 9, 32: "einem geborenen Blinben" (fatt einem Blinbgebornen ober einem von seiner Geburt an Blinben). Bgl. oben §. 4. — Eben so salfch ift anch: ein einjähriger Freiwilliger (= eine einjährig Freiwilliger), ober: eine langjährige Schneiberin (= eine Person, bie lange Jahre geschneibert hat), ober gar: ein neunjähriger Reisenber in Spiritus (sucht für seinen verflorbenen Ches einen neuen Principal in obiger Killstateit).

bie sechejahrige Chefrau, ber hohe Sprungfunftler, ber enge Pfortenschließer, bie feine Lochfrau, ber privilegirte Apothekenbefiger.

Hier finden wir die obige Fehlerhaftigkeit aufs beutlichfte veransschaulicht. Hier ftehen die oben verstedten Stammbegriffe in formslich ausgeprägten Bortern ba, aber nur als Bestimmungsworter in der Romposition, und durfen auch felbst so keineswegs eine abjektivische Begleitung ober Spezialistrung beanspruchen. —

## §. 7. Fortfegung.

## Die Englische Stunde.

Aehnliche Umgehungen ber ftrengen Grammatif bieten Busfammenftellungen bar, wie

bie Englische Stunde (ftatt: die bem Englischen gewibmete Stunde).

ber Deutsche Unterricht (ftatt: ber im Deutschen ertheilte Unterricht),

bie Turfische Geschichte (ftatt: bie Geschichte ber Turfei). Dergleichen Verbindungen find eigentlich eben so unrichtig, als die Komposita

bie Französische Sprachlehre (ftatt: Die Lehre der Französischen Sprache),

bie Romifche Alterthumsfunde (ftatt: bie Runde des Römischen Alterthums);

vgl. unten §. 11.

Allein wenn gleich solche Zusammenstellungen sich nicht rechtsertigen lassen, so sind sie boch wenigstens verzeihlich. Und ba nun einmal der Sprachstrom mit dergleichen Ueberspringungen der Buhnen und Bollwerke grammatischer Strenge so leicht forteilt, und solche Kurze überaus häusig, selbst von Klassikern, so gern der breitspurigen Weitläusigkeit vorgezogen wird, so erscheint es rathsam, daß auch der strenge Grammatiker hier einmal gewähren läßt, was er nicht mehr mit Gewalt zurüchzalten kann. Aber nur unter Einer Bedingung ist hier das Gewährenlassen am Plat, nämlich, daß keine Zweibeutigkeiten und Zweifel ein klares, sogleich in die Augen springendes Verständnis hemmen. Soll also die Englische Stunde nicht die im Englischen ertheilte Stunde, oder der Deutsche

Unterricht nicht ber furs Deutsche bestimmte Unterricht, ober bie Türkische Geschichte nicht die Geschichte ber Türkei bezeichnen, so vermeibe man die Kurze und sage: die in Englischer Sprache ertheilte Stunde, ber in Deutscher Sprache ertheilte Unterricht, die in Türkischer Sprache vorgetragene Geschichte.

- §. 8. Berbindung ber Abjeftiva mit Infinitivftrufturen und gangen Sagen.
  - 1. Ein geneigtes Berg wohlzuthun (ober zur Bohlthatigfeit).

2. Wir mußten auf bem fo holprigen Bege, bag er unbefahrs bar ift, ftete ju Fuß gehn.

Es giebt noch einen befondern Fall, die Begleitung ber vor bem Substantiv stehenden Abjeftiva gegen die Regel erft hinter bemsfelben folgen zu laffen.

Dies findet junachst ba öftere ftatt, wo bie Begleitung eine

Infinitivftruftur ift, g. B. \*)

ein geneigtes Berg wohlzuthun, ber bereite Rrieger muthig gu fterben.

Die Fehlerhaftigkeit solcher Stellung ber Infinitive mit ihrem Unhange und ber in Obigem besprochenen Stellung der Abverbialien ift überall dieselbe:

> ein geneigtes herz jum Bohlthun, ber bereite Krieger jum muthigen Tobe.

Es muß heißen:

ein wohlzuthun (ober zum Wohlthun) geneigtes Herz, ber muthig zu sterben (ober zum muthigen Tobe) bereite Krieger. Wo aber bas Gefolge bes Infinitivs einen so großen Umfang hat, baß sich die ganze Infinitivsonstruktion nicht mehr vor bas Abziektivum einschieben läßt, da muß man dem Uebelstande entweder durch Nachstellung des nicht deklinirten Abzetivs, das dann seine Begleitung bald voranschicken bald nachsolgen lassen kann, bezgegnen, z. B.

bas Herz, geneigt, allen Menschen, selbst feinen Feinden wohlzuthun, ber Krieger, im Rampfe für fein geliebtes Baterland zu sterben bereit,

<sup>\*)</sup> Luther hat noch bisweilen folche faliche Stellung gebraucht, 3. B. Rom. 8, 9: Gleich wie ba ift ein geneigtes Gemuth ju wollen, fo fei auch ba ein geneigtes Gemuth ju thun.

ober burd Einkleibung bes Abjektive nebft feinem Anhange in einem Relativsas ben Fehler vermeiben:

bas Herz, bas geneigt ift zc. ber Krieger, welcher bereit ift zc.

- eine Fehlerberichtigung, die wir schon oben auch bei den 21b. verbialien berührt haben.

Auch Infinitivfonstruftionen mit um nehmen bisweilen bergleichen falfche Stellungen ein, 3. B.

ber wartende Mann, um mit bem Freunde gusammen gu gehn, hatte viel Gebulb;

bas ift eben so falsch, als wollte man fagen:

ber wartenbe Mann auf feinen Freund.

Und ba folde Infinitivtonstruktionen unmöglich vor bem Abjektiv fich einschieben laffen, so muß man auch in biefen Fällen seine Busflucht zu Relativsagbilbungen nehmen:

ber Mann, welcher wartete, um ic.

Ift es nun schon sehlerhaft, wenn das Abjektiv seine in Infinitivfonstruktionen eingekleibeten Begleiter erft hinter bem Substantiv folgen läßt: so potenzirt sich folche Fehlerhaftigkeit noch bebeutend, wenn es seine Begleiter sogar in Rebensage kleibet und
sie, über das dazwischen liegende Substantiv hinüber, ins Schlepptau
nimmt, z. B.

wir mußten auf bem fo holprigen Bege, baß er unbefahrs bar ift, ftets ju Fuß gehn;

ober: ber flebende Bettler, bag man Mitleib haben moge, wimmerte noch lange Beit;

ober: auf einen so tiefen Gebanken, daß ihn ber gewöhnliche Menschenverstand nicht faffen kann, ließ ber Philosoph sich nicht weiter ein.

Sowohl die Grammatif als auch die Logif fordern hier andre Aussbrucksweisen, besonders Relativsähe, die das Abjektiv vom Substantiv trennen und in sich aufnehmen.

Bum Schluffe sprechen wir noch von ber burch bie Praposition gegen bewirkten Bergleichung\*):

er hat ein kleines Haus gegen bas beinige, in welcher bas Abverbiale gleichfalls bie falfche Stellung hinter bem

<sup>\*)</sup> Bgl. oben §. 3.

Substantiv sich gestattet, statt bag es vor bem Abjektiv, beffen Begleiter es ift, ftehn follte :

er hat ein gegen das beinige (gehalten) kleines Haus. Wir haben diese fehlerhafte Stellung schon oben berührt, muffen sie hier aber deshalb noch ins Auge fassen, weil sie dem Sinn nach mit einer andern Ausdrucksweise im Zusammenhange steht. Sehen wir in jener Redewendung den Vergleich durch die Praposition gegen ausgedrück, so sinden wir in dem Beispiel

er hat mit seinem kleineren Hause als bas beinige ben Tausch vollzogen,

wiederum einen ganzen, wenn auch abgefürzten Rebensatz (benn als bas beinige hat zur Ergänzung bas Verbum ist zu beanspruchen), hinter bem Substantiv als einen Begleiter bes vor bemsfelben stehenden Abjeftivs fleineren.

Besonders bemerkenswerth und auffallend ift hiebei eine Attraktion, welcher sich dieser abgefürzte Sas als bas beinige bermaßen unterwerfen muß, daß er, gleich als wäre er nur ein Sastheil, trot seiner Stellung, der Konstruktion seines ihn mit ins Schlepptau nehmenden Abjektivs ohne Widerstreben folgen muß. Man sagt nämlich auch:

er hat mit seinem kleineren Hause als bem beinigen ben Tausch vollzogen,

ober

er brudte bies in einer noch feineren Sprache als ber ihrigen offenherzig aus.

Gleiche Konstruktion, und in noch fühneren Verbindungen, mahlen bie Dichter bisweilen. So singt Herber ("Das Schickfal ber Menschheit"):

er band jebe Rugel mit noch feineren als Strahlen = banben an bie große Sonne,

wo die Berwidlung noch zunimmt, ba zum Abjeftiv feineren ber Dativ Banben, ber im Dativ Strahlenbanben bas Grundswort bilbet, zu erganzen ift. In loyaler Redeweise hatte es heißen muffen:

er band jede Rugel mit Banden, bie noch feiner sind als Strahlenbande, an bie große Sonne,

ober wenigstens mit berfelben munderbaren Attraftion, boch ohne Supplirung bes Grundworts Banben:

er band jede Rugel mit feineren Banben als (mit) Strahlens banben an die große Sonne.

Bir haben hier nur noch zu bemerken, daß wir auch bei ben in diesem Baragraph behandelten Fehlern abermals auf den zweiten Abschnitt (die Komposita) hinweisen mussen. Denn so wie hier die Abjektiva sich mit ihren Begleitschaften von Infinitivkonstruktionen und ganzen Rebensäßen ziemlich willkurlich herumtummeln, so auch gestatten sich bei den Kompositis die Bestimmungswörter mannigfache Uebergriffe mit ihren sahartigen Begleitschaften.

- §. 9. Beziehungen ber Pronomina und ber relati= vischen Apposition auf Abjektiva.
  - 1) Die Frangöfische Herrschaft nahm ein Enbe und fie blieben boch übermuthig.
  - 2) Er las bie komponirten Worte, welche Komposition nicht neu ift.

Am Ende unsers Abschnittes besprechen wir noch zwei Redeswendungen, die das mit einander gemein haben, daß sie den Absieftiven eine denselben nicht zukommende Konstruktionsvollmacht erstheilen, oder, daß sie sehlerhafte Beziehungen auf die Abjektiva heranziehen, hiedurch die den Substantiven untergeordnete Rangstufe der Abjektiva erhöhen und diesen die Würde eines Substantivs versleihen. Aus diesem Gesichtspunkt betrachtet hängen auch beide Redewendungen einerseits mit den im Früheren behandelten Fehlern und Schiesheiten und andrerseits mit den im zweiten Abschnitt solgenden Erörterungen, namentlich den bedeutenden Uebergriffen der Bestimmungswörter, auss innigste zusammen.

1) Die Pronomina (am häufigsten bie persönlichen) beziehen sich öfters, gleichermaßen im prosaischen wie im poetischen Stil, auf Substantiva, welche nicht bastehn, sondern bloß in einem voransgegangenen Abjektiv steden, z. B.

bie Frangösische Herrschaft nahm ein Ende, und boch blieben sie übermuthig;

am vollkommensten ift die menschliche Gestalt, in welcher er als Herr ber Natur erhöht erscheint.

Die Pronomina sie und er find Stellvertreter ber Substantiva Franzosen und Mensch, die gar nicht bastehn, sondern bloß in den Abzettiven Französisch und menschlich als Stämme dieser Ableitungen steden.

Bir werben bei ber Komposition auf eine völlig gleiche Beise bie Erscheinung wahrnehmen, daß die jedenfalls unrichtige, und nur der poetischen Freiheit erlaubte Beziehung, wie sie hier zwischen dem Pronomen und dem im Adjektiv versteckt liegenden Stammssubstantiv stattsindet, sich auch dort zeigt, wo der Stamm wirklich sormell durch ein eignes Bort ausgebrückt ist, aber durch ein Wort, welches in der Komposition nur Bestimmungswort ist, also zu unselbstständig, als daß es einen eignen Begleiter mit sich sühren oder gar eine pronominale Beziehung beanspruchen könnte. Wir brauchen nur z. B. in den beiden obigen Beispielen die Adjektiva Französisch und menschlich in Bestimmungswörter der solgens den Substantiva Herrschaft und Gestalt als ihrer Grundwörter umzuwandeln, so haben wir die Fehler bei den Kompositis:

bie Franzosenherrschaft nahm ein Ende, und boch blieben fie übermuthig;

am volltommenften ift bie Menfchengestalt, in welcher er als herr ber Ratur erhöht erfcheint.

Es ift oft schwierig, die Grade ber Fehlerhaftigkeit genau absumessen, wie berjenige sehr wohl weiß, der sich mit Korrekturen von Schülerarbeiten abqualen muß und ganze, halbe und BiertelsFehler auf besondere Arten bezeichnen soll. So dürste es auch hiedei nicht ganz leicht sein, zu entscheiden, ob die Fehlerhaftigkeit bei den falschen Beziehungen auf Abjektiva oder auf Bestimmungswörter einen höhern Grad erreiche. Soll einmal gemessen werden, so würde ich mich fürs Erstere entscheiden, weil hier der Stamm nicht so sichtbarlich hervortritt, wie dei den Kompositis. Und diese Messung führt mich auf den höchsten Grad solcher Fehlerhaftigkeiten, nämlich auf den Fall, wenn eine pronominale Beziehung nicht bei Adjektiven oder Bestimmungswörtern, sondern sogar bei einem einssachen Substantiv stattsindet. Ich meine Folgendes:

Die Fischerei ift fehr einträglich, benn biefe Thiere werben am liebsten gegeffen;

bie Bettelei nimmt fehr überhand, weil fie nicht mehr arbeiten wollen.

Hier sind die Pronomina diese und sie auf die Stamme Fische und Bettler hinweisend, eine hinweisung, welche beim ersteren Beispiel sehr erträglich ist, theils weil im Substantiv Fischerei der wirkliche Stamm Fisch liegt, theils weil zum Pronomen diese noch das erklärende Substantiv Thiere hinzugefügt wird, beim zweisten Beispiel aber um so fehlerhafter erscheint, weil in Bettelei

nicht einmal Bettler, sondern das Berbum betteln der Stamm ist. Der Umstand, daß die Endung ei ursprünglich dem mittleren Latein entlehnt ist, thut hier gar nichts zur Sache. Und daß Fischerei und Bettelei eben so viel bedeuten als die Komposita Fisches fang und Bettelsucht, kann eben so wenig in Anschlag gebracht werden, da es hier nicht auf die Bedeutung, sondern allein auf die Form ankommt, und der Form nach sowohl Fischerei als Bettelei durchaus nur einsache Substantiva sind.

2) Die zweite Rebewendung, welche wir hier noch zu besprechen haben, betrifft die relativischen Appositionen. 3ch muß zunächt über bas Wesen und ben Namen berselben mich aussprechen\*).

Wenn ein Substantiv, welches zum Vorhergehenden eine Apposition bilbet, in den folgenden Relativsatz attrahirt wird und sonach mit dem voranstehenden Relativpronomen in unmittelbare Berbins dung tritt, so nennen wir solche Apposition eine relativische. Sie wiederholt entweder ein einzelnes vorangegangenes Substantiv,

er hat biefe Erfahrung felbst gemacht, welche Erfahrung fehr bitter ift,

oder bezieht sich auf ben ganzen vorhergehenden Sat, und in diesem Falle verwandelt sie bald das Verbum besselben in das zugehörige Substantiv,

er felbst hat es erfahren, welche Erfahrung fehr bitter ift, balb mahlt fie statt beffen ein ganz neues Substantiv von allgemeinerer, aber benfelben Begriff in sich mittragender Bebeutung,

er felbft hat es erfahren, welches Schickfal fehr hart ift.

Unfre Rlaffiker, namentlich Gothe, Leffing und Fichte, lieben biefe relativische Attraktion gar febr, im Griechischen und befonbers im Romifchen ift fie fogar Gefet.

Daß niemals bas Relativum ber, sonbern stets welcher bie Apposition hinter sich herzieht, ist begreislich; jenes ist substantivis

fcher, biefes abjeftivifcher Ratur.

So weit ist alles in Ordnung. Nun aber kommen die Abjektiva wieder her und maßen sich ein Recht an, das nur Substantiven zukommt. Auch sie wollen nämlich zu ihrer Begleitschaft sich
ein relativisches Appositionssubstantiv erkiesen, z. B.

er las die fomponirten Worte, welche Komposition nicht neu ift.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bierte Abtheilung §. 2.

Wie fehlerhaft solche Ausbruckweise ift, hört wohl ein jeber gleich heraus. Roch beutlicher aber tritt ber Fehler an den Tag, sobald das Appositionssubstantiv nicht attrahirt wird:

er las die komponirten Borte, eine Komposition, welche nicht neu ift.

Man glaube ja nicht, bag bergleichen Fehler nicht leicht vorkommen. Ich führe nur Einen Gewährsmann, und zwar unter ben Klassikern erster Größe, Lessing an. Er sagt ("Bon ber Sprache bes Logau") (Lachmann 5, 297):

> und was er mit einem Deutschen Borte ausbruden fonnte, bas brudte er mit keinem Lateinischen und Frangosis schen (nämlich Worte) aus, welche lettere Sprache auch seine Zeitverwandten bereits für unentbehrlich hielten.

Bei einem Heros wie Lessing ift es wohl nicht auffallend, wenn er, trot seiner sonstigen grammatischen Strenge, boch einmal einen kuhnen Sprung mit seinem Sprachrosse macht. Kuhn war seine Beziehung ber relativischen Apposition auf ein Abjektiv in der vorskehenden Stelle. Aber noch kuhner wagt er solch eine relativische Apposition sogar mit einem Abverbium in Beziehung zu setzen. In seiner Arbeit "Ueber die sogenannten Fabeln aus den Zeiten der Minnesanger" ("Erste Entdedung") (Lachmann 9, 10) schreibt er:

bie Unfangebuchstaben einer jeden Fabel find roth hineins geschrieben, mit welcher rothen Dinte ober Farbe benn auch die ersten großen Buchstaben eines jeden Berses ziemlich start burchstrichen find.\*)

Und solche Kühnheiten gestattet er sich nicht etwa im enthusiasstischen Feuer hochstiegender Poeste, sondern in der schlichten, nuchsternen Prosa des Lehrstiss! Fast kommt man da in die Versuchung, von dem besonnen kühnen Lessing dasselbe zu sagen, was er vom seurig kühnen Rlopstock sagt: "Weil ich ihn (Klopstock) für ein großes Genie erkenne, din ich gegen ihn auf meiner Hut. Ich weiß, daß ein feuriges Pferd auf eben dem Steige mit sammt seinem Reiter den Hals brechen kann, über welchen der bedächtige Esel ohne zu straucheln geht."

<sup>\*)</sup> Bergl. unten §. 16.

## Bweiter Abschnitt.

Die Begleiter gusammengefeter Substantiva und Abjeftiva.

§. 10. Borbemerfung.

Das Adjektiv als Begleiter des einfachen Kompositums. Allgemeines Geseh.

Im erften Abschnitt unfrer Untersuchungen haben wir blof von ben einfachen Substantiven und Abjektiven gesprochen und find babei auf Gesetze und Fehlerhaftigkeiten gestoßen, welche sich auch bei ber Romposition ber Substantiva und Abjektiva finden, und bei ihr einen bedeutenderen Umfang und eine hervorragendere Wichtigkeit

und Ausprägung geminnen.

Unfre Muttersprache und insbesondre ihre Boefie lebt und webt in ber Busammenfegung. In biefer wurzelt ihre außerorbentliche Bilbfamfeit und unerschöpfliche Fruchtbarteit. Ihre Fertigfeit in ber Romposition und ihre überaus große, sinnreiche Reigung ju ihr find ein bebeutenber Borgug por allen übrigen Sprachen, ber ihr auch großentheils baju verhilft, ju Uebersetungen aus allen fremben Sprachen vorzugsweise geeignet zu fein. Die Meifter bes vorigen Jahrhunderts, wie Rlopftod, Berber, Schiller und vor allen Gothe \*) find auch hierin bas trefflichste Borbild. In ihre Austapfen traten bie Poeten Jean Paul, Rudert, S. Beine u. A. mit außerorbentlichem Gefchick, und unfre neuere und neuefte Beit bat unleugbar bas Berbienft, auch auf biefem Gebiete ben Sprachftrom bebeutenb anzuschwellen. Daß biefer in Folge beffen auch oft feine Ufer überschreiten will und baber ber Damme und Bollwerte gar fehr bebarf, ift teine auffallende Erscheinung, fie macht es aber ben Sprachforschern zur Bflicht, auf bie Ueberschreitungen und Ausartungen mit grammatischer Scharfe und Strenge hinzuweisen, und bas um fo mehr, ba ber fubne Anbrang ber poetifch ichaffenben Bhantafte immer neue Wogen und Fluten in ben Sprachstrom bineinmalat. -Bon ber schönen Kurze ber Romposition sprechen wir an anbern Orten.

Bas über bie Arten ber Begleitung bei Substantiven und

<sup>\*)</sup> Bergl. meine Schrift "Göthes Sprache und ihr Geift", namentlich S. 325 2c.

Abjektiven überhaupt oben in der Borbemerkung zum ersten Abschnitt gesagt ist, behålt auch hier volle Gültigkeit und Anwendung, so daß hier eine nochmalige Wiederholung nicht nöthig wird. —

Bei jedem Kompositum nennt man den letten Theil das Grundswort, den vorangehenden das Bestimmungswort. Jenes bezeichnet das Genus, die Gattung, dieses die Spezies, die Art, jenes ist superordinirt, dieses subordinirt, jenes das Bestimmte, dieses das Bestimmende.

Mit Recht wird in rein grammatischem Sinne das Grundwort als die Hauptsache des Ganzen betrachtet, denn es giebt dem Ganzen seine Form, sowohl hinsichts des Wortranges als auch des Geschlechts und der Biegung. Es drückt den Umfang aus, während das Bestimmungswort den Inhalt bezeichnet. Und gleich hier besmerken wir vorläusig, worauf wir bei den sogenannten Dekompositis zurücksommen werden, nämlich daß auch hier, wie dei allen Besgriffen, Umfang und Inhalt im umgekehrten Berhältnis zu einander stehen, daß also, je größer der Inhalt ist, besto kleiner der Umfang wird, und umgekehrt. —

Der hausschlüffel gehört zum Genus der Schlüffel übershaupt, b. h. er ist zunächst ein Schlüffel. Die besondre Spezies bes Schlüffels wird durch das Bestimmungswort haus bezeichnet; er ist ein fürs haus bestimmter Schlüffel.

Wenn gleich nun das Grundwort als Genus grammatisch Hauptsache ift, so wird doch dieser Begriff nicht in seiner Allgemeinheit, sondern durch das Bestimmungswort beschränkt aufgefaßt und diese Spezialistrung besonders hervorgehoben. Daher die Regel, daß (wenigstens großentheils) das Bestimmungswort mit einem stärkern Tone als das Grundwort belegt wird, wie wir weiter unten sehn werden.

Es giebt nun fürs Deutsche ein Geset, nach welchem bas besgleitende Abjektiv (ober abjektivische Partizip), mag es vor ober nach bem Kompositum stehn, niemals allein auf bas Bestimmungswort bezogen werben darf, sondern zunächst auf das Grundwort und burch basselbe sodann auch auf das ganze Kompositum zu beziehen ist.

Bielleicht magen wir nicht zu viel, wenn wir den Grund hievon in Folgendem suchen.

Jebes Bestimmungswort spezialistet den Begriff des Grundswortes, also beschränkt und bestimmt es den Umfang besselben, das eigentlich Hauptsache sein soll, und wird daher auch, wie oben besmerkt, durch einen stärkeren Ton hervorgehoben, so daß es gewissersmaßen schon an und für sich über das Grundwort dominirt, z. B.

bie Schattenruhe. Das Grundwort Ruhe last fich in feinem Umfange burch ben Begriff bes Bestimmungewortes Schatten befdranten. Es bleibt nicht mehr je be Rube, fonbern nur eine Spezies berfelben, namlich bloß bie burch Schatten veranlagte ober im Schatten weilende Rube. Run fuge ich ein Abjeftiv bingu: Die fuße Schatten-Dann liegt awar in biefem Abjeftiv fuße auch noch eine Befdrantung, benn es fpezialifirt. Aber feine Spezialifirung und Beforantung geht nicht auf bas Grundwort Rube allein, fonbern auf bie ganze Busammensebung Schattenrube. Füge ich bagegen fold ein fpezialiftrenbes und befdrantenbes Abjettiv, 3. B. bunt el als bloß auf bas Bestimmungswort Schatten bezüglich bingu und fage, bie bunfle Schattenruhe, fo potengirt fich bas Uebergewicht bes ftarfer betonten Bestimmungewortes über bas Grundwort bermaßen, baß bas Bestimmungewort mit feinem begleitenben Abieftiv benn boch gar ju febr über ben Begriff bes Grundwortes bominirt und baffelbe au weit in ben Sintergrund ichiebt.

Dan meine nicht damit entgegen treten zu fonnen, bag auch bas Abjeftiv gemiffermaßen über bas Bestimmungewort bominire. Allerdings thut es bas, allein burch feine Singufügung wird bas Bestimmungswort boch immer gewichtiger und, ba es nicht einmal felbitftanbig ift, fur bas Grundwort zu gewichtig. Und wenn man bas Berhältnis ber Subordination in Anschlag bringt und in Ermagung giebt, bag bas Grundwort gleichsam ber Berr, bas Beftimmungewort aber ber Diener und bas Abjeftiv ber Diener bes Dieners ift: fo wird hier ber herr von feinem Diener und biefer von feinem Diener, alfo ber herr von bem Diener feines Dieners bestimmt und geleitet, eine mittelbare Leitung, Die benn boch weit übler und unangenehmer ift, als bie unmittelbare, b. h. bie Leitung bes unmittelbaren Dieners. Und hiebei vergeffe man nicht, baß bas Abjettiv fuß nicht eine Befchrantung bes Grundworts Rube allein, fonbern bes mit feinem Bestimmungswort Schatten verichmolgenen Begriffe bes Grundworte, alfo eine Befdrantung ber ganzen Bufammenfegung Schattenrube ift.

Doch man erklare bas obige Gefet, wie man wolle; es ift nun einmal ba und muß respektirt werben. Und so kehren wir jest, nach biefer kleinen Exkursion, ju dem obigen Beispiel Hausschlufsel wieder jurud.

Der große und prachtige Hausschluffel ift also zunächst ein großer und prachtiger Schluffel, sobann aber auch in seiner Speszialität als ein Schluffel furs Haus groß und prachtig, aber nimmers mehr ber Schluffel eines großen und prachtigen Hauses. Soll er

bas sein, so muß bas Kompositum in seine Simplizia aufgelöst und bem früheren Bestimmungswort bas Abjektiv beigefügt werden, also: ber Schlüffel bes großen und prächtigen Hauses. Es läßt sich bann nicht zeinmal ohne Zweibeutigkeit und Unbeutlichkeit sagen: ber Schlüffel bes Hauses groß und prächtig, noch viel weniger ber Hausschliffel groß und prächtig.

## §. 11. Fortfesung.

Ein geriebener Farbenhandler. Die fleine Dabchenfcule.

Aus Berkennung ober Nichtbeachtung bes gedachten Sprachsegeses entspringt eine Unmasse sehlerhafter Berbindungen, und bie heutigen Tagessfribenten und Annoncenfabrikanten werben nicht mube, immersort neue hinzuzufügen. Es ist daher wohl sehr an ber Beit, vor solcher wahren Sints und Sundstut ernstlich zu warnen.

Bu ben lächerlichsten und bekanntesten (oft kaum glaublichen) Rebensarten gehören unter anderen folgende Ramen, Aufschriften, Titel, Anzeigen u. f. w., in denen das Abjektiv bloß zum Bestimmungswort gehören soll.

ein blafender (mufikalischer, dirurgischer) Instrumenten-

ein gebadner und frifcher Dbfthanbler. ein furger Warenbanbler, ber leberne Banbagenverfertiger, ein rober Eifenbanbler, der demische Kabrikbefiker. die reitende Artilleriefaferne, bie berittene Bensbarmenorber, ein geriebener Farbenhandler, ein ichwarzer Selfenfabrifant, fdmarzer Seifenschaum, ein flottes Berfauferftellengefuch, ein feibner Strumpfwirter, eine verfaulte Apfelfinenverfäuferin. bie beilige Beiftgaffe, ein vereinigter Staatenpaß, bie unverheirathete Inspektorenwohnung, ber boppelte Buchhaltungefandibat, ein elaftifcher Bandweber, Bairifdes Bierhaus,

ber bobe Seiltanger. eine gepotelte Rleifchipeife, ein belifater Speifemirt, bie faure Burfenzeit, die weiße Krugwirtschaft\*), bas anatomifd richtige Schublager bie hochfeine Bafchefonfeftion. ein feiner Beinfeller, bie grune Thorbrude. ber alte Beiberfommer, bie papftlichen Stubltruppen, eine feine Kleischwarenhandlung, bie marinirte Beringsbandlung, eine unverbeiratete Bartnerftelle. ein vierfüßiger Thierausstopfer, eine Normegische Beringe-Auftion, \*\*)

u. s. w.

Man glaube aber ja nicht, daß bergleichen Fehler in höhern Kreisen, die gebilbeter und vornehmer sind, ober selbst in gelehrten Sphären gar nicht ober sehr selten vorkommen. Sie sind hier wie dort von gleicher Fehlerhaftigkeit, nur hier nicht immer so lächerlich und ins Ohr und Auge springend, wie dort, dafür aber um so weniger verzeihlich.

Bir fegen auch hier mehrere Beifpiele ber.

Die philosophische Doctorwurde (nicht die philosophische Burbe eines Doctors, fondern die Burde eines philosophischen Doctors),

bas leibliche Schwesterherz (nicht bas leibliche Herz ber Schwester, sondern das Herz der leiblichen Schwester), das funfzigjährige Jubilaumsfest (nicht das funfzigjährige Fest des Jubilaums, sondern das Fest des funfzigjährigen Jubilaums),

\*\*) Eine Klihnheit anberer Art ift folgenbe Busammenftellung: ein alltaglicher Lohnwagenvermiether = einer, ber alltäglich Lohnwagen vermiethet.

<sup>\*)</sup> In welchem Busammenhange mit solcher Regelwibrigfeit bie Ausbrude ber weiße Krüger, ein furger Prebiger, eine sechsjährige Frau, ein hoher Springer u. f. w. fieben, haben wir bereits im erften Abschnitt bargelegt.

bas funfzigjährige Dienstjubilaum (eben so), ein irbisches Machtgebaube (nicht ein irbisches Gebaube ber Macht, sondern ein Gebaude irdischer Macht), freie Handzeichnungen (nicht freie Zeichnungen ber Sand, sondern Zeichnungen aus freier Hand), bie falsche Beisheitsspur (nicht die falsche Spur der Beisbeit, sondern die Spur der falschen Beisheit),

unvermögende Bupillenfachen, Deutsche Sprachlehre, Frangofischer Sprachmeister, Romifde Alterthumsfunde, Englische Sprachkenntniffe, eine besonbere Intereffenvertretung, ber schwarze Sufarenmajor, geprufte Lehrerinnenftellen. eine fleine Dabdenidule. ein theologischer Bucherhanbler, bie iconwiffenicaftliche Bucherverfteigerung, ein abeliges Frauleinftift, ber abelige Guteverfauf, ein abeliger Gutebefiger, theerjadige Matrofenfeelen, ein mobiler Nationalgarbift, die außerfte Breisangabe, eine zahme und wilbe Fasanerie, die Bereinigten Staatenbahnen, bie rauben Saufesgenoffen, bie höhere Tochterschulinftruction, bie eberne Ruftungsfammer, ein tiefer Bedankenwechfel, bas fleine Rinbergeschrei, die landliche Arbeiterfrage. ein altes Weibergeschwäß, ein milber Schweinstopf, bie mannlichen Rloftermauern, ein frampferftarrter Glieberfchmerz, bie bunfle Schattenrube, ber geschwungene Sammertaft, Die meteorologische Deveschenankunft,

ber enge Pfortenschließer, eine eiferne Barenhandlung \*),

u. s. w.

Selbst bei Rlafstern tommen folde fehlerhafte Busammensftellungen, wenn auch nur fehr felten, vor, 8. 8.

Gothe: ber Bolter breiten Bohngewinn (= ben Gewinn breites Bohnens),

Schiller: Des Erbenlebens schweres Traumbilb (bas foll wohl heißen: bas Bilb bes schweren Traums bes Erbenlebens).

Der ftreng grammatische Leffing gebraucht, trop seiner bewundernswürdigen Liebe zur Rurze, niemals bergleichen Ausbrucksweisen. —

Bir haben bier vier Bemerfungen hinzuzufügen.

1) Einige Grammatiker laffen hier von ihrer fonftigen Strenge ein wenig ab.

Gobinger a. B. (D. Spr. II. 455) will bie Busammenftellung mufitalifder ober dirurgifder Inftrumentenmacher nicht nur verzeihen, fonbern fogar rechtfertigen und fagt: "Dufitalifche und dirurgifche Inftrumente find Inftrumente fur Dufiter und Chirurgen, und musikalische Inftrumentenmacher find Inftrumentenmacher für Mufiter." Er überfieht bier offenbar, bag bie Abjektiva mufikalifch und dirurgifch, man mag bie Sache breben und wenden, wie man will, weber auf bas Grundwort Dacher noch auf beffen Busammenschmelzung mit bem Bestimmungswort, alfo auf Inftrumentenmacher, fich beziehen konnen, fonbern einzig und allein Begleiter bes Bestimmungswortes Inftrumente find und bleiben. — Aber man fann boch bie Abjektiva auf bas gange Rompositum, also auch auf bas Grundwort beziehen und von einem Inftrumentenmacher fprechen, ber mufifalifch ober dirurgifch ift. -Ja freilich, bas kann und muß ein jeber fein, und infofern maren bie Abjektiva eigentlich überflussig. Doch bavon gang abgesehn; man frage boch ben Mann felber, ob er fich felbft ober nur feine Instrumente habe als mufikalifch und dirurgifch bezeichnen wollen. 3ch bachte boch wohl, bas Lettere.

Rehmen wir noch ein andres Beispiel. Eine fleine Dab = chenschule heißt eine fleine Schule fur Mabchen, man fonnte ober

<sup>\*)</sup> Auf gleiche Weise falich ift auch: Die Berlufligertlarung bes Staats-

möchte aber barunter eine Schule für kleine Mabchen verstanden wissen. Solch eine Zusammenstellung bringt nun eine Zweibeutigsteit zu Tage, und jede Zweibeutigkeit, jeder Zweifel verstößt, wie überall, so auch hier gegen die Klarheit und Augenblicklichkeit des Berständnisses. Und jeder stimmt gewiß bei, wenn wir sagen: lieber einmal ein grammatischer Bomber, als Unklarheit und Mißsverständnis!

Eben so zweideutig, also unverftandlich und daher verbannungswerth find sehr viele Zusammenstellungen. Wir nehmen aus ben obigen Beispielen heraus, mas uns in den Wurf fommt.

Ein abeliger Gutsbefiger, (ift er ober nur fein Gut abelig?) bas irbifche Machtgebaube, (ift bas Gebaube ober nur bie Macht irbifch?)

freie Sandzeichung, (ift bie Zeichnung frei ober nur bie Sand?)

ber theologische Bucherhandler, (ift er theologisch ober nur feine Bucher?)

ein kleines Kindergefchrei, (ift bas Gefchrei klein ober nur bie Kinder?)

bie falfche Beisheitsspur, (ift bie Spur ober nur bie Beisbeit falfch?)

u. s. w.

Findet das Erstere statt, so steht das Abjektiv ganz an seiner Stelle, und es erhebt sich nur der Zweifel, ob nicht das Lettere gemeint sein solle. Aber man könnte auf obige Fragen antworten wollen: beides! — Run, bann genügt am allerwenigsten das Einsmalige Abjektiv, es muß dann sich wiederholen; und das Kompositum sich in seine Theile zerlegen:

ber abelige Besther bes abeligen Gutes, bas irbische Gebäube irbischer Macht, bie freie Zeichnung ber freien Hand,

u. s. w.

2) Etwas mehr Milbe ift vielleicht zuträglich bei den Berbindungen

Deutsche Sprachlehre, Französischer Sprachmeister, Lateinische Lehrstunde, Römische Alterthumskunde,

u. s. w.

Bir können ihnen nicht mehr ben Parbon verweigern, sowie wir im erften Abschnitt §. 7 auch ben Benbungen

Englische Stunden, Deutscher Unterricht, Turfische Geschichte,

Quartier gegeben haben, mehr überwältigt von bem überflutenden Sprachftrom ber Gewohnheit, als gestüht auf bie Pallisaben bes sprachlichen Gesetses, mehr geleitet von ber Liebe zur Kurze, als von ber etwas weit gehenden, hie und ba vielleicht auch pedantischen Strenge ber Grammatik. Auch ber ftrengste Richter muß sich freuen, wenn er einmal Gnade fur Recht kann ergehn laffen.

3) Es tritt bisweilen die Ansicht auf: die Komposita Doctor würbe, Artilleriefaserne, Husarenmajor, Arbeitersfrage, Pupillensache u. s. w. bilben in gewöhnlicher Aufsassung nur Einen Begriff und werden somit Simplizia, und auf diesen Einen Begriff, also auf die Simplizia, nicht aber auf das Bestimmungswort allein, beziehen sich die Abjektiva philosophische, reitende, schwarze, ländliche, unvermögende u. s. w. Aber selbst die Logik kann hier keineswegs Genus und Spezies zu einer einzigen, untrennbaren Einheit verknüpfen, und könnte sie es auch, so würde die Grammatif immer und durchaus entgegentreten und sagen, daß zwei Wörter nimmermehr Ein Wort seien, daß der Sas, die Zweiheit sei eine Einheit, offenbar ein großes Mysterium bilbe.

Eben fo lagt fich gar fein Brund bafur angeben, ju meinen, baß ber Rebler bann verbeffert ober wenigstens verminbert werbe, wenn man bas Abjeftiv mit einem großen Anfangebuchstaben beginne, alfo: bie Philosophische Doctormurbe, bie Reitenbe Artilleriefaferne, ber Schwarze Sufarenmajor, Die Landliche Arbeiterfrage, Die Unvermögende Bupillenfache u. f. w., und jum Ueberfluffe noch bas Grundwort burch zwei Strichelden trennte, alfo: bie Philosophische Doctor=Burbe, bie Reitenbe Artillerie-Raferne, ber Schwarze Sufaren-Major, u. f. w. Aber bavon abgefehn, bag bie munbliche Rebe weber von großen ober fleinen Buchftaben noch von Trennungoftrichen etwas weiß, fo find und bleiben boch bie Abjeftiva immer nur Abjektiva und muffen als folche ftets nur flein geschrieben werben. Much wurde man burch folche Schreibweife erft recht grell auf ben Kehler aufmerksam machen. Und wollte man gar biefe Abjektiva mit ben Bestimmungewörtern in Gin Wort aufammenziehen und bann bas ursprüngliche Grundwort, fei es burch Trennungsftriche

von bem neuen, spezialisirenden Bestimmungsworte trennen ober bemselben einsach anfügen, also etwa sagen: die Philosophisches boctor=Burde, die Reitendeartillerie=Raserne, der Schwarzehusaren=Major, die Ländlichearbeiterfrage, die Unvermögendepupillensache, u. s. w., so wäre der beregte Fehler allerdings ausgemerzt; aber wer fann so schreiben oder sprechen! Und in welche Berlegenheiten fame man bei der Destination! Will man sprechen: in der Reitendeartillerie=Raserne oder in der Reitendenartillerie=Raserne? von dem Schwarzehusarenmajor? oder wie sons?

Man erfennt hieraus flar, daß man einen andern Beg gur Bermeibung biefes Fehlers einschlagen muffe. —

4) Es giebt aber auch Romposita, bei benen bas Abjektiv nach Belieben wie auf bas Bestimmungswort so auch aufs Grundwort und auf bas ganze Kompositum sich beziehn läßt, z. B.

ritterliche Rampfesluft = Luft jum ritterlichen Kampf, ober ritterliche Luft jum Rampf,

ein wahrer Friedensrichter = ein wahrer Richter bes Friedens ober ein Richter des mahren Friedens,

bas tägliche Gebetbuch = bas tägliche Buch jum Gebet ober bas Buch jum täglichen Gebet,

eine billige Honorarzahlung = eine billige Zahlung bes Honorars ober eine Zahlung bes billigen Honorars,

bie heitre Wanderluft = bie heitre Luft des Wanderns ober bie Luft bes heitern Wanderers.

Solche Zusammenstellungen find an fich nicht grammatisch falsch, aber boch muß man fie ba burchaus vermeiben, wo Zweifel, Zweis beutigkeiten und Unbestimmtheiten entstehen könnten, die dem klaren und schnellen Auffaffen des Zusammenhanges in den Weg traten.

# §. 12. Die Abverbialien als Begleiter bes einfachen Rompositums.

Eine Warnungstafel vor bem Eintritt. Pflichtenlehre gegen Gott. Erfrankungsfalle an ber Cholera.

Unter ben Abverbialien verftehn wir, wie schon oben angebeutet ift, nicht bloß prapositionale Bufage beim Substantiv ober Abjektiv, &. B. bie Freude über ben Sieg, bie vom Gefang begeisterte

Schar, welche völlig ben Charafter ber Abverbia haben, sonbern auch bie als Abverbia gebrauchten bloßen Kasus mit ober ohne Anshang, d. B. das Auge heitres Blides, die den ganzen Tag dauernde Heerschau.

Gleich wie nun bie vorangestellten Abjektiva sich nicht auf bas Bestimmungswort allein beziehen burfen, eben so ist es unstatthaft, ein hinter bem Kompositum folgendes Abverbiale auf bas Bestimmungswort allein zu beziehen.

Auch hier ift bie Bahl fehlerhafter Busammenstellungen fehr bebeutend und machft ebenfalls von Tage zu Tage, so baß auch hier eine Barnungstafel mit fehr großen Lettern aufgestellt werden muß.

Wir wählen gleichfalls wieber mehrere ber gewöhnlichften falsichen Berbindungen, haben jedoch hier nicht so, wie §. 11 bei den abjektivischen Begleitschaften, die Ausbrucksweise niedrigerer Kreise besonders hervorzuheben — benn diese gerathen viel seltener in die Bersuchung, derartige Fehler zu machen —, sondern mehr die gebildeteren Sphären und die wissenschaftlichen Ausbrucksweisen (vorsnehmlich auch die Kanzeleisprache) ob der gedachten Fehlerhaftigkeit in den Anklagezustand zu versetzen.

Dankesfeier für bie Genefung bes Ronigs, Bezugnahme auf bie Thatfachen, Ermahnungereden zur Tugenb, bie Erinnerungspflicht an feine Schulbigfeit, bie Warnungstafel vor bem Gintritt, Erfrantungsfälle an ber Cholera, bas Erinnerungsfest an ben Sieg. Pflichtenlehre gegen Gott und ben Rachften, Dantesworte für bie Onabe, Blaubenswort an die beilige Schrift, Einleitungstenutniffe in bie Bibel, bas Rommiffionsbureau jur Etateverwaltung, Beugnistraft fur bie Sobeit bes Berrn, ber Seligmacher feines Bolfe von ihren Sunben. ber Warneblick vor ber That, bie Schwimmluft in ber Cee, Reiseerinnerungen nach Megpbten. bas Rriegsjahr zwischen Frankreich und Deutschland. Berficherungsgefellschaft gegen Seegefahr, ein Angebäube an bas Borberbaus. ein Rachbilb (Ropie) nach Rafael,

ber Sittsteller um Gnabe, ber Scheibetag für ewig, bas Concessionswesen für Eisenbahnen, ein Gebetbuch zu Gott, bas Standgeld auf dem Markte, (= bas Geld für den Stand auf dem Markt), bie Banderlust im Balbe, (die Lust im Balde zu wandern), eine Borbereitungsschule zur Serta des Gymnastums, ein Tischlergeselle auf Möbel (kann sich melden), ein Auswandererbuch für Deutsche nach Amerika,

u. f. w.

Daß felbst Klassifer, wenn auch höchst felten und meistens nur im Schwung ber poetischen Sprache, in ähnliche Fehler verfallen, fann solche Zusammenstellungen nicht rechtfertigen, ja nicht einmal entschulbigen. Quandoque bonus dormitat Homerus.

Gothe. Zweifelsucht an bem, was man sonft fur murbig gehalten hatte\*).

Leffing: Der Einführer in die Welt. Ein Ueberseter in neuere Sprachen, (sowie, ein Kunftler in Ebelsteinen).

<sup>\*)</sup> Andresen (im angeführten Auffat S. 326) hat mein aus Gthe zitirtes Beispiel ("Gbthes Sprace 2c." S. 323) (eine Zweifelsucht an bem 2c.) mit ben andern Kompositis auf Sucht, namentlich mit Eisersucht zusammengestellt und meint hiedurch Göthes Konstruktion mit dem präpositionalen Zusat sirbetig halten zu können. Ich muß aber dabei fiehn bleiben, daß niemand eine Sucht an etwas sagen kann, und daß sonach einzig und allein das Bestimmungswort Zweifel sich bie Worte an dem 2c. als seine Begleiter gewählt hat, so daß dies Beispiel ohne Zweisel gegen die allgemeine Regel verftöst. Will man aber sagen, weil es Zweisel an etwas heißt, so könne der präpositionale Zusat auch auf das ganze Kompositum Zweiselsucht gehn: so wirst man die ganze wohlbegründete Regel über den hausen und kann alle angeführten Beispiele rechtsertigen.

Mit gleichem Unrecht nimmt sich Anbresen ber Zusammenstellung Einlaungsschrift jur Prilfung (s. §. 17) an und vertheibigt somit eine sehr große Zahl von Schulprogrammtiteln und beren Berfassern. Abgesehn bavon, daß man schlechterdings nicht sagen tann: eine Schrift zur Prüfung in dem Sinne, wie es Andresen gestatten will: so frage man doch die Berfasser solcher undeutscher Konstruktion, ob sie wirklich daran gedacht haben, eine Schrift zur Prüfung zu schreiben? ober ob sie durch diese Schrift eine Einladung zur Prüsung haben ergehn lassen wollen? Und jeder Ehrliche wird das Eetztere zugestehn. — Ueberhaupt geder wird bei jeder Bertheibigung einer auffallenden Konstruktion das ins Auge zu sassen sein, was berzenige, welcher sie gedraucht, darunter gemeint habe und darunter verstanden wissen wolle. Ich habe schon oben §. 11 Gelegenheit gehabt, diesen Grundsat jeder grammatischen Beurtheislung hervorzuheden ("ein mustkalischer Instrumentenmacher").

## §. 13.. Berichtigungen.

Jebe Berichtigung ber Fehler bei ben abjektivischen und abverbialischen Begleitungen verlangt zunächst eine Trennung bes Kompositums in seine beiben Simplizia und Nachstellung bes vom Abjektiv ober Abverbiale begleiteten Bestimmungswortes. Hiebei werben meistens nur sehr kleine und unbedeutende Formanderungen nothig sein.

Bir greifen wieber aus ben oben angeführten Beifpielen einige heraus und gestalten fie in bie richtige grammatifche Form gleich um.

Eine Stelle für einen unverheirateten Gärtner, Kaserne für die reitende Artillerie, ein Haus mit Bairischem Bier, der Tänzer auf hohem Seil, das Herz der leiblichen Schwester, die Würde eines philosophischen Doctors, Stellen für geprüfte Lehrerinnen, der Keller mit seinen Weinen, Fälle der Erfrankung an der Cholera, das Fest der Erinnerung an den Sieg, Worte des Dankes für die Gnade, die Luft, im Walde zu wandern, Tasel behuss Warnung vor dem Gintritt, der Geist der Warnung vor dem Bösen,

u. f. w.

Wo bas Grundwort allein ohne bas Bestimmungswort ungewöhnlich ist ober gar nicht vorkommt, muß freilich ein andres Substantiv von gleicher Bebeutung gewählt werben, z. B.

> ein Berfertiger von Blasinstrumenten, ber Befreier seines Bolfs von ihren Sunben, ber Berfaffer bes Gnabengesuchs, mit Bezug auf die Thatsachen,

> > u. s. w.

Dies find die einfachsten und leichtesten Berichtigungen. Hunsbert andre Arten von Berbefferungen laffen sich nicht aufzählen, noch klassifiziren. Sie ergeben sich für den Nachdenkenden schon von selbst aus Sinn und Form.

### §. 14. Fortfegung.

Bir haben an bas Borbergebende noch ein paar Bemerfungen anzuschließen.

1) Es ift bei ben Zusammenstellungen ganz gleich, ob bas Bestimmungswort — was am häusigsten vorfommt — ein Substantiv ift,

Erinnerungefest an ben Sieg,

ober ein Berbum,

ber Scheibetag für ewig,

ober ein anbres Wort,

Angebaube an bas Borberhaus.

- 2) Es giebt nicht leicht eine Braposition, welche nicht einen prapositionalen Zusag einleitete.
- 3) Auch hier, gleich wie in §. 11. 4 bei abjektivischen Besgleitern, finden sich Zusammenstellungen, die an sich als regelrecht anerkannt werden können. Wir wählen als Beispiele wieder die Komposita bes §. 11. 4 und setzen statt der dortigen Abjektiva nunsmehr Abverbialien. Also:

Kampfeslust in offner Schlacht, Friedensrichter unter den streitenden Parteien, Gebetbuch auf alle Tage, Honorarzahlung für die Arbeit, Banderlust im Walde,

wo man je nach Belieben bas Abverbiale theils auf bas Bestims mungswort, theils auf bas Grundwort, theils auf bas ganze Roms positum beziehen kann.

Aber auch hier hat ber schon öfters im Obigen angeführte Grundsatz seine volle Gultigkeit. Ramlich jede Zweibeutigkeit, jeder Zweifel, jede Unbestimmtheit und Willfur hinsichts ber Beziehungen und Konstruktionen steht ber Klarheit und leichten Berständlichkeit im Bege und muß baber unter allen Umftanden\*) vermieden werden.

4) Die gebachten Fehler kommen nicht nur bei ben Kompositis, sondern auch schon bei Ableitungen vor, und zwar bei ben zu bloßen Nachstlben bereits verblaßten ursprünglichen Stammen, z. B.

<sup>\*)</sup> Ueber bie biplomatische Sprace habe ich mich in meiner Schrift "Gbibes Sprace 2c." (S. 286-292) ausgesprocen.

ein Eindringling in die Berbe, ber Flüchtling über bie Grenze.

Sie finden fich fogar bei bloßen einfachen abjeftivischen Subs ftantiven, 3. B.

#### ein Blinber von Geburt an.

5) Es leuchtet ein, daß die Fehlerhaftigkeit, je langer die Besgleitung und das Gefolge bes Abverbiales ift, besto unausstehlicher wird, weil mit der Lange die Berständlichkeit und Klarheit abnimmt. Man lefe 3. B. folgendes Monstrum:

bie Warnungstafel vor bem unerlaubten, schon langst verbotenen Eintritt in bas herrliche Schloß am Landsee und in ben unmittelbar baran ftogenden schönen Bark ift zerbrochen.

Daß bergleichen Begleitschaft fogar in ganze Gage ausarten fann, werben wir noch unten befonbers besprechen.

# §. 15. Ein bloßer abhängiger Rafus ift ber Begleiter bes Kompositums.

Ein Sternenheer britter Größe. Die Auslegefunft ber Bibel. Ewigen Lebens ahnbevoll. Frembling ebles Gefühls.

Die Bestimmungswörter gestatten sich, gleich wie Abverbialien, so auch blose Kasus zu regieren und diese Art ber ihnen unterges ordneten Begleiter balb nach dem Rompositum, balb, was seltener ber Fall ist, vor dasselbe hinzustellen. Doch kommt solche Zussammenstellung lange nicht so häusig vor, als die im Borhergehenden behandelte, z. B.

ein Sternenheer britter Große = ein heer von Sternen britter Große,

ber Bücherhandler philosophischen Inhalts = ber Handler mit Büchern philosophischen Inhalts,

ber Doctortitel ber Philosophie = ber Titel eines Doctors ber Philosophie.

Defters kommen bergleichen Fehler bei ben Dekompositis vor, 3. B. bie Auslegekunft ber Bibel, bie Ankundigungsfrift ber Brufung,

feines Umtes Untrittegruß, ber Unterflugungeverein ber Urmen.

Und wie wir oben gesehn haben, daß nicht bloß bei Kompositis, sondern sogar auch bei solchen abgeleiteten Substantiven, deren ursprüngliche Stämme bereits zu bloßen Rachfilden verblaßt sind, abverbialische Beziehungen eintreten (der Flüchtling über die Grenze): so treten uns bisweilen auch solche Zusammenstellungen entgegen, in denen derartige abgeleitete Substantiva regierte Kasus als Beziehungen auf ben wirklichen Stamm mit sich führen, z. B.

ber Frembling ebles Gefühls (Klopftod) = ber, bem ebles Gefühl fremb ift.

Doch kommen bergleichen Rühnheiten nur höchft selten und auch nur im höhern Schwunge ber Poesse vor, die so manchmal auch sonft die sprachlichen Zügel schießen läßt. So sinden wir bei Göthe auch ein zusammengesettes Abjektiv, bessen Bestimmungswort ein Berbum ist, das den regierten Genitiv vor sich herzieht: ewigen Lebens ahndevoll = voll Ahndung ewigen Lebens. Und noch fühner verbindet Göthe sogar ein vorausgestelltes Abverbium mit dem Bestimmungswort eines komponirten Abjektivs: ein tief gesheimnisvolles = voll eines tiefen Geheimnisses.

# §. 16. Noch weitere Uebergriffe bes Bestimmungs. wortes.

- 1) Die Warnungstafel nicht einzutreten (ober, baß nies mand eintrete).
- 2) Ein Geftaltenheer, bie feinen Sinn in Retten hielten.
- 3) Der Brudenbau ift verfehlt, so baß fie ben Einfturg broben:
- 4) Ein Lehrerspiegel für solche, die es bereits find ober es werden wollen.
- 5) Mit einem Rothstift, welche Rothe fehr fenntlich ift.

Im I. Abschnitt §. 8 ift bavon bie Rebe gewesen, wie nicht bloß Infinitivfonstruktionen, sondern sogar ganze Rebensage falfche Beziehungen zu dem vor seinem Substantiv stehenden Abjektiv einsgehn, wie:

> ein geneigtes Herz, allen wohlzuthun, auf einem holprigen Wege, so daß er unfahrbar ift, gingen wir zu Fuß.

Was das Abjektiv dem Substantiv, das ift das Bestimmungswort dem Grundwort. Und gleich wie das Abjektiv sich trop seiner untergeordneten Stellung anmaßt, seine Begleitungen hinter dem Substantiv nachfolgen zu lassen, die eine ganz andre Stellung und Konstruktion beanspruchen: eben so, nur noch in mannigfaltigerer Ausbehnung, begeht dei der Komposition das Bestimmungswort einen großen Fehler, wenn es, obgleich ohne alle Selbständigkeit, bennoch Beziehungen eingeht ober hervorruft, welche bloß den selbs ständigen, für sich allein dastehenden Wörtern zusommen können.

War nun icon bie abverbialische Zusammenstellung eine Warnungstafel vor bem Eintritt, bie Ermahnungsstunde zum Guten,

fehlerhaft: so muffen Infinitive ohne ober mit Unhang, welche hinter bem Kompositum vom Bestimmungswort mitgeschleppt werden, noch fehlerhafter sein:

bie Warnungstafel, nicht einzutreten, eine Ermahnungsftunde, bas Gute zu thun,

und am fehlerhafteften bie Rebenfate, welche fich auf bas Bestimmungswort beziehen und fich nachschleppen laffen:

bie Warnungstafel, bag niemand eintreten folle, eine Ermahnungsftunbe, bag man bas Gute thun folle.

Sind solche nachgeschleppte Nebensäße nun gar Relativsäße, beren einleitende Relativa sich auf bas Bestimmungswort beziehen, so wird solche Begleitung besselben um so greller hervortreten. Rur im hohen Fluge ber Poesie läßt sich bergleichen Unregelmäßigkeit entschulbigen.

Schiller fingt:

ein ftreitendes Gestaltenheer, die (nämlich Gestalten) seinen Sinn in Stlavenketten hielten\*). —

Eine andere Art fehlerhafter Beziehung tritt ba auf, wo in

<sup>\*)</sup> Götzinger (Dt. Spr. II. 455) führt ein Beispiel aus herber an: Er ging voran die Dornenpfade, die noch dem Sterbenden sein haupt im Kranze schmüden. Ich lese in meinem herder: Er ging voran der Dorneu Pfade, und bei dieser Lesart findet sich nur der Uebelstand, daß es unklar ersicheint, ob das Relativ die auf Pfade, was der Grammatik nach natürlicher wäre, oder auf der Dornen, was allein dem Sinn entspräche, hinzielen solle. Daher ziehe ich Gögingers Lesart vor und will mir lieber die unrichtige Bezaiehung auf das Bestimmungswort als die Unklarbeit gefallen lassen.

nachfolgenben Saten perfonliche (ober auch bemonstrative) Pronos mina sich auf bas Bestimmungswort beziehen follen, 3. B.

ber Brudenbau ift fo verfehlt, baß fie (bie Bruden) leicht einfturgen tonnen,

Lehrerspiegel für folche, die es (Lehrer) bereits find ober es werden wollen,

Es hatte die Franzosenherrschaft ein Ende, und sie (bie Franzosen) blieben boch übermuthig.

## Schiller fagt:

Es giebt im Menschenleben Augenblide, wo er bem Belts geift naber ift als fonft,

unb:

meine bilbererfüllte Seele, harrend, daß bein fanfter Schwamm fie (bie Bilber) lofche.

Solche sehlerhafte Beziehungen finden fich bisweilen sogar in Einem und bemselben Sate, 3. B.

Diefes Bahnprojett wird fie (bie Bahn) unpaffirbar machen, ber zunehmenbe Sauferbau macht fie (bie Saufer) billiger.

Endlich find noch die relativischen Appositionen zu berühren über beren Wesen und Ramen wir schon im ersten Abschnitt und ausgesprochen haben. Dort fanden wir die Rühnheit Lessings in der Beziehung der hinter das Relativpronomen gestellten Apposition auf ein vorangegangenes Adjektiv und sogar auf ein vorangegangenes nacktes Adverdium höchst bemerkenswerth. Hier sinden wir denselben Meister eben so kühn in der Beziehung der relativischen Apposition auf ein Bestimmungswort, und sehn somit auch hier abermals, wie innig verwandt Abjektiv und Bestimmungswort auch in allen ihren Uebergriffen sind. Lessing sagt:

mit einem Rothstift, welche Rothe febr fenntlich ift.

Es muß also, trop mancher Ausnahmen, die man vielleicht hier und da übersehn kann, boch im Allgemeinen die Strenge der Grammatif durchaus es mißbilligen, wenn man, wie den abjektivisschen Begleitern des Substantivs, so auch den Bestimmungswörtern des Kompositums die Natur selbständiger Wörter einraumt und ihre völlige Unselbständigkeit ganz in den Hintergrund stellt.

# §. 17. Die Detomposita und ihre Begleiter.

Die geprufte Lehrerstellenbesepung. Antwortsabreffenentwurf auf die Thronrebe.

Wir haben bisher von einfachen Kompositis gesprochen, b. h. von solchen, welche bloß aus zwei Stämmen zusammengesest find. Geht die Zahl ber zusammengesesten Stämme über zwei hinaus, so nennen wir ein folches Kompositum ein Dekompositum\*).

Die im Obigen aufgestellten Regeln über die Begleitungen ber einfachen Komposita gelten im vollsten Maße auch für alle mehrsfachen Komposita, d. h. also für die Dekomposita. Die Fehlerhaftigsteit ist aber bei jenen nicht so groß als bei diesen, weil bei diesen nicht mehr allein von einer Begleitung des Bestimmungswortes b. h. der Spezies, sondern auch von einer Begleitung der Spezies dieser Spezies, ja sogar von einer Begleitung der Spezies im britten Grade u. s. w. die Rede sein kann.

Es mogen hier nun junachft mehrere Beispiele falscher Bu-fammenstellungen vorgeführt werben, und zwar theils bei abjettivi-

ichen, theile bei abverbialifchen Begleitern.

#### A. Adjektivische Begleiter.

Die geprüfte Streichriemenfabrif = bie Fabrif geprüfter Streichriemen,

bie eble Baterfreubenstunde = bie Stunde ebler Baterfreuben, unvermögende Pupillensachenverfügung = bie Berfügung über bie Sache unvermögender Pupillen,

geprufte Lehrerftellenbefegung = bie Befegung von Stellen

für geprüfte Lehrer,

ein zusammengesester Untersuchungstommisstonsbericht = ein Bericht ber zusammengesesten Untersuchungstoms miffion,

ber metallne Feuerspritenmacher, ber golbene Hochzeitsbitter, bie filberne Hochzeitsfeier, eine Russische Dampsbabanstalt, ber Spanische Sprachunterricht, bie katholische Kirchhofsthure,

<sup>\*)</sup> Einige Grammatiter bezeichnen mit bem Namen Detompositum blog bie von Kompositis abgeleiteten Formen, 3. B. ausmertsam von ausmerten, leichtsinnig von Leichtsinn, und haben teine Bezeichnung für bie mehrsache Komposition.

ber verschämte Armenunterftügungeverein, eine musikalische Inftrumentenniederlage, ber weibliche Dienstbotenmarkt, ber Italienische Buchführungefursus,

u. f. w.

#### B. Adverbialische Begleiter.

Einladungsschrift zum Eramen = Schrift ber Einladung zum Eramen (ebenso in Danischen Programmen: Inbybelseftrift till Eramen),

Untersuchungskommission über bie Rapitulation = Rommission zur Untersuchung über bie Rapitulation,

Eintrittsbedingungen in bie Unftalt = Bedingungen fur ben Eintritt in bie Anftalt,

Borbereitungestunden auf bie Konfirmation = Stunden zur Borbereitung auf die Konfirmation,

ber Antwortsabreffenentwurf auf bie Thronrebe,

bas Einmundungsprojeft ber neuen Bahn in bie Staatsbahn, Eintrittsbewilligung in bas Beer,

ber Grofvaterstuhl von mutterlicher Seite\*), bas Ausfallsgefecht aus Mes.

u. f. w.

Wie die Fehlerhaftigfeit noch potenzirt werden fann, wollen wir an zwei Beispielen zeigen, welche nicht gerade viel greller und auch nicht lächerlicher flingen, als bie in §. 11 erwähnten Beispiele.

1) Wenn bas einfache Kompositum Bewohnerzahl eine falsche Beziehung bes Begleiters auf bas Bestimmungswort, sei ber Begleiter ein voranstehenbes Abjektiv oder ein nachfolgenbes Absverbiale, sich gefallen läßt,

die ruhige Bewohnerzahl,

bie Bewohnerzahl in Ruhe und Frieden,

so potenzirt sich biese Fehlerhaftigkeit, sobalb bas Grundwort Bahl nicht mehr bas einfache Wort Bewohner, sondern bas einfache Kompositum Walbbewohner sich als bas Bestimmungswort voranstellt, und bas Bestimmungswort bieses Bestimmungswortes,

<sup>\*)</sup> Schiller (Refignation) fagt: Empfange meinen Bollmachtebrief jum Glud. Dies foll boch vermuthlich beißen: Empfange meinen Brief ber Bollsmacht jum Glude.

alfo Balb, fich mit einem abjeftivifchen ober abverbialifchen Besgleiter in Beziehung fest:

bie buftre Walbewohnerzahl, bie Walbbewohnerzahl im Duftern (ober die Bewohnerzahl im buftern Walbe).

Geht man nun weiter und vergrößert bas einfach zusammengesette Bestimmungswort Walbbewohner noch burch ein neues
Bestimmungswort Eichen, so erhält man, während bas Simpler
Zahl unverändert bas ursprüngliche Haupt-Grundwort bleibt, bas
mit vier Stämmen auftretenbe Dekompositum Eichenwalds bewohnerzahl, und eine noch bedeutend höher potenzirte Fehlerhaftigkeit brangt sich hier ein, wenn wir diesem letten Bestimmungswort Eichen einen Begleiter mitgeben und sagen:

bie hochstämmige Eichenwalbsbewohnerzahl, bie Eichenwalbsbewohnerzahl mit hohen Stämmen.

Diefes monftrofe Dekompositum enthalt hienach brei Grunds wörter, nämlich

Walb in Eichenwalb, Bewohner in Eichenwalbsbewohner, und Zahl in Eichenwalbsbewohnerzahl,

von denen das leste, Bahl, das Haupt-Grundwort, gleichsam das summum genus ift.

Ferner enthalt bies Detompositum brei Bestimmungswörter, nämlich

Eichenwaldbewohner, Waldbewohner, und Bewohner

mittelbar ober unmittelbar für das Haupt-Grundweit Bahl, so baß das Wort Bewohner zugleich ein Bestimmungswort und ein Grundwort ist, und eben so das Wort Walb, währent Sichen nur ein Bestimmungswort und Jahl nur ein Grundwort ist. Der abzektivische und der adverbialische Begleiter (hochstammig und mit hohen Stämmen) bestimmen ober spezialistren demgemäß den Begriff des Bestimmungswortes von dem Bestimmungswort des Bestimmungswortes.

2) Rehmen wir ein zweites Beispiel:
Schnupftabafebofenfabrif.

Dieses Dekompositum hat — um nun andre, gleichbebeutenbe Ausbrude für Bestimmungswort und Grundwort zu mahlen — brei Genera:

Tabaf als Genus bes britten, Dofen bes zweiten Fabrif bes erften Grabes,

von benen bas lette bas hauptgenus ift, und brei Spezies:

Dosen, eine Spezies des ersten, Tabak, des zweiten, Schnupf, des dritten Grades,

welche in ihrer Zusammenstellung Schnupftabafebofen bie Haupt= Spezies bes Hauptgenus Fabrif bilben.

Bollte man nun den einzelnen Speziebus einen Begleiter in Form von Abjektiven oder Abverbialien mit auf den Weg geben, so wurde die Fehlerhaftigkeit in Potenzen wachsen, je hoher die Grade der Spezies steigen, z. B.

- a) die goldene Schnupftabafsbosenfabrif (bas Abjektiv soll fich auf Dofen beziehen),
- b) die beigende Schnupftabatsdosenfabrif (bas Abjeftiv foll Tabaf begleiten),
- c) bie wohlriechende Schnupftabafedosenfabrif (bas Abjeftiv foll Begleiter von Schnupftabaf fein).

Ziehen wir hiebei das Verhältnis der Subordination (jedes Bestimmungswort ist grammatisch dem Grundwort subordinirt) in Erwägung, so haben wir Eine Unmittelbarseit und mehrere Grade der Mittelbarseit der Subordination zu bemerken. Die Spezies des ersten Grades Dosen ist unmittelbar dem Genus Fabrik subsordinirt. Die Spezies des zweiten Grades Tabak ist unmittelbar der Spezies des ersten Grades Dosen, also mittelbar dem Grundswort Fabrik subordinirt. Endlich ist die Spezies des britten Grades Schnupf, als subordinirt dem Genus des dritten Grades Sabak, um so mehr mittelbar dem Grundwort Fabrik subsordinirt. In menschlichen Verhältnissen sind so viele Grade und Stusen der Subordination ohne Zweisel ersprießlich und nothswendig, wenn in dem Ganzen nicht Insubordination und Unordnung herrschen soll, der Grammatiker aber kann und mag sie hier nicht viel gebrauchen.

Daß übrigens in folden Fällen bie abjeftivischen Begleiter noch erträglicher find, als bie abverbialischen, leuchtet aus bem Umftanbe ein, daß jene wenigstens großentheils bem Bestimmungsworte, mit

bem sie in Beziehung treten sollen, unmittelbar vorausgehn, währenb bie abverbialischen Begleiter, weit entfernt von ihrer Beziehung, erst hinter bem Dekompositum nachfolgen und somit ihr Schlepptau, woran sie hinten nachgeschleift werben sollen, nicht an das lette Wort, also nicht an das Hauptgrundwort, sondern an eins der vorangegangenen Wörter, an das vorlette oder gar britt- und viertlette Wort sehr schwer erkennbarer Weise anfesseln und somit das Grundwort gar leicht in den Grund bohren oder wenigstens überlaufen wollen.

Wozu aber sollen uns jene zwei obigen Beispiele und bie weiteren Ausführungen über bieselben bienen?

Sie haben uns ben Weg gebahnt, auf welchem wir nun um so anschaulicher und beutlicher und einen Begriff von der Botenzirung der Fehlerhaftigkeit beim Gebrauch der Begleiter der Destomposita machen können, so daß wir jeht im Stande sind, eine klare und bestimmte Regel der Grammatik zu formuliren. Diese Regel lautet also:

Der leichteste Fehler ist eine falsche Begleitung bes unmittelsbaren Bestimmungswortes. Aber bie Fehlerhaftigkeit wächst und potenzirt sich, je größer die Mittelbarkeit wird, welche bergleichen falsche Begleitungen als ihr Gefolge (sei es voran als Abjektiva ober hintennach als Abverbialien) zu sich nimmt und (bei größerem Maßestabe) mit sich fortschleppt.

Da Inhalt und Umfang eines Begriffs im umgekehrten Bershältnis zu einander stehn, und somit der grundwörtliche Begriff an Umfang abnimmt, je größer die Jahl der bestimmungswörtlichen Begriffe wird, so kann man zu der obigen Regel noch eine Warsnung für die Braxis in folgender Weise hinzufügen: Je größer der Inhalt beim Dekompositum wird, desto mehr hüte man sich, seine Begleitungen falsch zu wählen.

Diese spezielle Warnung laßt sich füglich mit ber allgemeinen Warnung vor Ertravagangen und Ausartungen\*) bei ben Begleit-

<sup>\*)</sup> Bem follte hier nicht unwillfürlich bie liebenswürdige Detomposition in ben Ramen verbundener Gesellschaften, Rommissionen 2c. beifallen? 3. B.

National-Schifffahrts-Compagnie, Boben-Crebit-Actien-Bant, Fener-Berficerungs-Actien-Gefellschaft, Hopothelen-Actien-Bant-Haupt-Direction, Kohlen-Gruben-Arbeiter-Affociations-Comité, Canal-Räumungs-Rosten-Regulirungs-Commifsion, Nähmaschinensabrit-Aktiengesellschaft,

schaften ber Dekomposita und zulett auch selbst vor bem Gebrauch sebr zusammengesetzter Dekomposita überbaupt verbinden.

Benngleich Klassifiker wie Göthe, Herber und Jean Paul viels sach zusammengesetze Dekomposita gebildet haben, so mag zwar, wer sich für klassisch halt, dieselben nachahmen; im Allgemeinen aber steht sest, daß die verwickelteren Dekomposita, zumal in Berbindung mit ihren Begleitern, eine Erschwerung des Berständnisses oder geradezu Unverständlichkeit mit sich bringen und dazu dienen, in ihrer schleppenden Unbehülslichkeit die Unklarheit bedeutend zu versgrößern\*). Das Streben nach Kürze ist, wie wir schon bemerkt haben, an und für sich gar sehr zu empfehlen, aber auch solche Empfehlung muß ihre Grenzen haben, quos ultra citraque nequit consistere rectum.

# §. 18. Erfter Bufat. Borbemerfung. Setonung der Kompofita.

Man pflegt bei ber Betonung ber Silben Deutscher Wörter brei Grabe anzunehmen, ben stärkten Ton (Hochton), ben minder starken Ton (Tiefton) und die sogenannte (verhältnismäßige) Tonslosigkeit. Je feiner das Gehör ist, besto mehr Grabe ber Stärke oder Schwäche eines Tons hört man heraus. Im Allgemeinen aber können wir uns mit diesen brei Graden begnügen.

Den hochton bezeichnen wir mit dem Acutus '; ben Tiefton

mit bem Gravis '; bie Tonlofigfeit gar nicht.

Für die Regel, daß jedes mehrfilbige unzusammengesette Wort ben Ton auf der Stammfilbe hat, giebt es nur drei Ausnahmen:

1) Das Wort leben big hat den Son nicht auf dem Stamme leb, fondern auf der Endung en, und braucht den Stamm fogar nur als tonlos. Bloß in einzelnen fehr wenigen Gegenden betont man ben Stamm: lébendig.

Eisenstein-Gruben-Arbeiter-Versammlungsort, Haus-Zimmergesellen-Innungs-Invaliben-Kasse,

u. s. w.

Bhnen mögen ausnahmsweise im Ruchblid auf ihre äußerliche und innerliche Busammenklebung auch die vielen bedeutsamen Berbindungsfirichelchen gestattet werben.

<sup>\*)</sup> Eine Barnung vor Ausartungen in ber Defomposition mag beutigestags auch ichon beshalb am Orte fein, weil bie Telegraphit solche (freilich nur bis zu einem gewissen Grabe) begunftigt, wenngleich fie, bem außeren Gesetze nach, nicht aus grammatischen, sonbern aus anderen leicht ersichtlichen Grunden, gewisse Wrenzen vorschreibt.

- 2) Die Rachstibe ei wird regelmäßig betont: Schaferei, Arzenei, Einstebelei, Bfarrei u. f. w.
- 3) Die ursprünglich nicht beutschen Endungen iren und eien werden gleichfalls betont: studiren, halbiren, buchstabiren, kasteien, prophezeien, benedeien, u. s. w.

Was nun bie zusammengesetten Wörter betrifft, so muffen wir biebei wieberum bie einfachen Romposita (aus zwei Stammen zussammengesett) von ben Dekompositis (mehrfach, b. h. aus mehr als zwei Stammen zusammengesett) trennen.

#### A. Die einfachen Kompofita.

Wenn bas Bestimmungswort, was am häufigsten ber Fall ift, voransteht, so hat es ben Hochton, mahrend bas Grundwort ben Tiefton erhalt, a. B.

#### Runftfreund.

Man braucht nur bas Kompositum in seine zwei Theile zu trennen und hört sofort heraus, daß die Spezialität stärker hervortritt, als bas Genus, und daher den sogenannten Rede= vder Satton hat:

ber Freund ber Runft.

Und wir haben auch schon oben erwähnt, daß das Grundwort als Genus grammatisch die Hauptsache ift, daß aber sein Begriff nicht in seiner Allgemeinheit, sondern durch das Bestimmungswort beschränkt aufgefast und diese Beschränkung und Spezialistrung besonders hervorgehoben wird, daß also aus diesem Grunde das Bestimmungswort mit Recht einen stärkeren Ton beansprucht, als das Grundwort.

Es muß alfo beißen

nicht

Burgermeifter, fonbern Burgermeifter ").

Cbenfo.

Bulfegeidrei, Beweisführung,

Lanbomann, Gludfeligfeit, u. f. w.

Dies Gefet ber ftarferen Betonung bes Bestimmungswortes findet fich auch meistens bei ben Deutschen Städtenamen, obwohl auch hiebei in einigen Lanbschaften und einzelnen Städten von einander abweichende Betonungen herrschen.

<sup>\*)</sup> Ein richtiger Danziger, auch wenn er lange im Auslande gewesen, lebt und flirbt mit seinem Burgermeister. Auch am Rhein und in Westphalen bort man biese faliche Betonung.

Dem Gefete folgen & B. Eisloben, Landshut, Greifemalb, Stralfund, Bernburg, herrnhut, 3meibruden, Altenburg, Biedbaben, Magbeburg, Rarisbab, Rarlerub, Infterburg, Ronigeberg, Ingolftabt, Saalfelb, Lanbeberg, Salberfladt, Baberborn, Salzburg u. s. w.

Ausnahmen bilben : Marienwerber, Raiferslautern, Bernigerobe,

Ofterobe, Rugenwalbe, u. f. w.

Rur bann, wenn man bas Grundwort bloß eines Gegensages willen ober aus einem anberen orgtorifden Grunde gang befonbers hervorheben will, g. B.

> ber Runftfreund, aber nicht Runftfeind, Sonnenunter- und Sonnenaufgang,

befommt es ben Sochton. Dergleichen oratorifche Bervorhebungen burch ben Sochton aber begegnen uns bei allen Arten von Bortern und konnen fogar bei fonft gang tonlofen Silben ftattfinben, g. B.

bu haft ibn nicht er-, fondern verkannt.

Bir gebn nunmehr von ber Eintheilung ber einfachen Rompofita nach ihren Grundwörtern aus, um genauer nachzuspuren, wo bie gebachte Regel Geltung habe, und wo nicht.

- Bunachft alfo von ben Fällen, in benen bas Grundwort ein Substantiv ift. Dies Substantiv fann fich verbinben
  - a) mit einem andern Substantiv: Seebad, Beschichteschreiber, Lebensbaum:
  - b) mit einem Abjeftiv: Sochland, Frohfinn, Altgefell;
  - c) mit einem Berbum: Fallschirm, Loschpapier, Singverein; d) mit einer Bartifel: Fortschritt, Mitgift, Ueberblick.

Bei allen biefen Arten ber Romposition, mag fie eine feste ober lofe Bufammenfetung fein, hat die obige Regel über die Betonung ihre volle Gultigfeit, und nur menige Ausnahmen treten uns entgegen, wie :

Jahrzehent, Jahrtausend, Berzvater, Bergliebchen, Bergbruber (bagegen Bergensjunge), Stodiube, Stodphilolog, und die mit beklinirbarem Bestimmungewort jusammengefetten Komposita Langemeile, Soberpriefter.

Auch biejenigen Romposita, in benen sich bas Grundwort mit ben mehr ober weniger zu bloßen Borfilben verblaßten Stammen verbindet, folgen faft ohne Ausnahme berfelben Regel, 3. B. Abftant, Abfunft, Antwort, Antlit, Unart, Unverftant, Urtheil, Ergbifchof. Rur Ergbieb (im Gegenfat ju Ergbieb = ber Dieb bes Erzes) und Erzichelm ftemmen fich bagegen.

Bon ben mit voll, all und will zusammengesetten Rompositis beugen fich Allmacht und ber Billfomm unter bie Regel, während die anderen, a. B. Bollenbung, Bollfommenheit, Allwiffen-

heit bas Grundwort mit bem Bochton belegen.

Auch bie Romposita ganger Rebensarten und Eigennamen von Menfchen, Thieren und Bflangen, befonders mit imperativischen Bestimmungewörtern, j. B. Baffenpflug, Fürchtegott (gleich ben Detompositis Bergismeinnicht, Springinsfelb) folgen ber Regel, aber biejenigen Imperativtomposita, welche mit trennbaren Brapofitionen zusammengesett find, j. B. ber Rehraus, Reifaus, Rehrein, Saufaus, Stellbichein, u. f. m., belegen in vielen Wegenben bie Brapositionen mit bem Bochton.

- II. Das Grundwort ift ein Abjektiv. Das Bestimmungswort fann fein
  - 1) ein Substantiv: fraftlos, regelmäßig,
  - 2) ein Abjektiv: bummbreift, vollzählig,
  - 3) ein Berbum: bauluftig, bentwurbig,
  - 4) eine Bartifel: wiberfpanftig, unterthänig.

Im Allgemeinen hat auch hier bas Bestimmungswort ben Soch= ton, jeboch mit vielen Ausnahmen.

Bei Rr. 1 zeigen fich Ausnahmen zunächst ba, mo bas Beftimmungswort bie Bezeichnung für einen höhern Grab bes Grundworte ift, z. B.

> blutjung, blutarm, blutfremt, blutwenig, blutfelten, blutsaúer;

> ftodfinfter (ftodpechfinfter), ftodblind, ftodtaub, ftodfremb, ftodbumm, ftodftill \*).

> grundbrav, grundgut, grundehrlich, grundschlecht, grunds falfch, grundgelehrt,

ferngefund, fernbrav, fernfeft.

Alle biefe Busammenstellungen werden so betont, als waren bie substantivischen Bestimmungewörter gewöhnliche Abverbia und vom Grundwort getrennt, wie febr jung, außerft finfter, überaus gelehrt, ganglich blind, ungemein gefunb.

Aber auch bei benjenigen Busammensehungen, beren Bestim-

<sup>\*)</sup> Bgl. oben I .: Stodjube, Stodphilolog.

mungswort einen Bergleich bezeichnet, welcher ebenfalls ben Grab bes Grundworts erhöht, bekommt diefes ben Hochton, welcher allersbings, wie auch beim vorhergehenden Falle, nicht viel ftarker ift als ber Tiefton:

pedfdmarz (rabenfdmarz, pedrabenfdmarz, fohlenfdmarz)

tòbimube;

steinreich (fteinreich = reich an Steinen);

nagelneú (funkelnagelneú);

eisfalt, wunderschon, schneeweiß, brühwarm, mauschenstill, ferzengerabe, engelrein;

u. s. w

Bei anbern Abjektiven ist die Betonung je nach ber Bebeutung verschieben, z. B. leibhaftig im wörtlichen Sinne, leibhaftig im überstragenen; ebenso handgreistich und handgreistich, während bei leibseigen, hauptsächlich, herzinnig stets bas Grundwort den Hochton hat. Ausnahmen in Nr. 2 finden sich bei den Wörtern

allwiffend, allmächtig, allmälig, alltäglich großmächtig, hoche abelig, willfommen,

während währscheinlich, willfürlich, volljährig immer auf bas Bestimmungswort ben Hochton seben, und nur wenige nach ihrer Besteutung boppelt afzentuirt werben, z. B.

wahrhaftig in ursprunglicher Bebeutung, bagegen mahrhaftig als bloges Betheurungswort,

vollfommen, wörtlich aufzufaffen, aber vollfommen für ganglich, vollftanbig zu nehmen.

Bei freiwillig schwankt ber Gebrauch, doch ift wohl nicht freiwillig, sondern freiwillig vorzuziehen.

Ausnahmen in Nr. 3 fommen nicht leicht vor, wohl aber in Nr. 4, 3. B. vorzüglich, vortrefflich, außerorbentlich, ausbrücklich, ausnehmenb.

Auch bei ben abjektivischen Grundwörtern spielen bie aus Stämmen verblaßten Vorsilben als Bestimmungswörter eine Rolle. Während die Borsilbe ab (3. B. ábhold, ábtrunnig, ábgunstig, aber nicht absonderlich, sondern absonderlich), ferner ur (urkräftig, urwüchsig), sowie miß (mißmuthig, mißbrauchlich) ben Hochton für sich beanspruchen, überläßt die Vorsilbe erz (erzbumm, erzgut) benselben bem Grundwort. Bal. oben Erzbieb. —

Bei ben Zusammensetzungen mit un aber muffen wir noch etwas langer verweilen.

Bahrend biese Borfilbe un, wie oben bemerkt, in allen dus sammengesetten Substantiven ben Hochton hat, ift bie Betonung ber Abjektiva mehreren Schwankungen ausgesett.

a) Behalt bas Grundwort seine eigentliche ursprüngliche Bes beutung bei, so hat es ben Hochton:

ùngebunden = ohne Einband, ùngereimt = ohne Reim, ùngezogen = ohne gezogen zu fein;

ift aber feine Bebeutung eine übertragene, fo erhalt un ben Sochton:

úngebunden = frei, úngereimt = widerfinnig, úngezogen = unartig.

b) Eine große Anzahl von Abjektiven, welche für gewöhnlich ben Hochton auf bem Grundwort haben, belegen, zumal im oratorischen Bortrage, die Borfilbe un und das Grundwort mit fast ganz gleicher Tonstärke, so daß man nicht mehr ganz genau unterscheiben kann, wo der Hochton und wo der Tiefton liegt. Zu solchen Abjektiven gehören folgende:

únerhort, únsaglich, únbebenklich, unmaßgeblich, unfelig, unbeschreiblich, unverbefferlich, unfehlbar, ungemein, unleugbar, unleiblich, unzählbar, unglaublich, unnennbar, unenblich, unvereinbar, unbeffegbar, unentgeltlich, úngeheuer (bas Substantiv heißt nur Ungeheuer).

c) In folgenden Kompositen hat un entschieden ben Hochton: únbeholfen, únverständlich, unbedeutend, unsinnig, unstathaft, unglucklich, unschuldig, unförmlich, unnüg, ungestum, unbrauchbar, unbeliebt, unscheinbar, unheimlich.

Es bleiben noch biejenigen komponirten Abjektiva übrig, beren Grundwort von einem Berbum abgeleitet ist, z. B. baufällig, lange weilig, und namentlich partizipialische, z. B. éhrvergeffen, gottergeben, neugeboren. Sie folgen, mit Ausnahme sehr weniger, wie ausführlich, ber allgemeinen Regel.

Bulest haben wir noch bie Zusammensegungen mit bem Grundwort Weise zu erwähnen. Sie sind doppelter Art. Entweder sind sie Abverbien, welche besonders um den Begriff des Adverds hervorzuheben, gleichsam eine Umschreibung darbieten, und awar in Form von Genitiven, die man disweilen auch getrennt schreibt, z. B. glücklicherweise (glücklicher Weise), gleicherweise, verstohlnerweise, wahrscheinlichers weise. Ober sie sind, ohne Möglichseit der Trennung ihrer Komposition, reine Adverdialformen geworden, z. B. theilweise, stufensweise, ausnahmsweise, vorzugsweise, stückweise, scharenweise, u. s. w. Die ersteren nennt man adjektivische, die letteren substantivische Adverdien.

Jebenfalls find beibe bloß Abverbien, und bennoch hat ber Gesbrauch, mahrscheinlich aus Bequemlichfeit und um ber Rurze willen, bie lettere Art auch zu beklinirbaren Abjektiven umgestempelt\*).

So wie dieser abjektivische Gebrauch ber substantivischen Absverbia mit Beise fie nun aufs merklichste von ben abjektivischen Abverbien unterscheibet, so ift bei beiben auch die Betonung ganz verschieben. Die ersteren nämlich belegen stets bas Bestimmungsswort mit bem Hochton:

theilmeife, scharenweife,

Die letteren bagegen bas Grundwort:

gludlicherweife, gleicherweife.

III. Das Grundwort ift ein Verbum. Dergleichen Komposita richten ihre Betonung gröftentheils nach ber gedachten Regel, 3. B.

fórtgehn, ráthichlagen, fehlichlagen, frühftuden, ichilmeiftern, wahrfagen,

und namentlich alle trennbaren mit Präpositionen zusammengesetten Berba, wie

ánwenden, beistehn, abforbern, miteffen, u. s. w.

Bekannt ift, baß die Zusammensetzungen mit durch, über, um, unter u. s. w. nach Berschiedenheit des Sinnes, bald trennsbar bald untrennbar, bei der eigentlichen Bedeutung das Bestimsmungswort, bei der übertragenen aber das Grundwort mit dem Hochton belegen; z. B.

überfegen und überfégen,

<sup>\*)</sup> Bergi. meine "Forschungen über Leffings Sprache" S. 200 2c. unb nuten bie vierte Abtheilung. §. 5.

úberlegen und überlegen, úmgehn und umgehn, wieberholen und wieberholen.

Doch giebts hiebei auch einige Ausnahmen, g. B. in übertragner Bebeutung burchnohmen, burchfeben, burchgebn u. f. w.

Die mit voll zusammengesetzten Berba legen ben Hochton auf bas Grundwort:

vollenben, vollbringen, vollführen, vollziehen.

Dagegen schwanken einige mit miß zusammengefeste, man bort z. B.

mißfallen und mißfallen, mißlingen und mißlingen, mißrathen und mißrathen,

boch ift bie erstere Betonung jedenfalls vorzuziehen, ba bie meiften Borter bem miß ben Hochton geben:

migbrauchen, migbeuten, mighanbeln, miftrauen, miggluden, migachten, migbilligen, miggonnen, miflingen,

u. s. w.

IV. Das Grundwort ift ein Abverb. Bei ihnen fteht bas Bestimmungswort meistens nach bem Grundwort und erhalt ben Hochton:

vòrher, daraus, hierauf, hiedurch, weiterhin, allerdings, folechterdings, u. f. w.

Doch auch hier können oratorische Grunde die Betonung umkehren: vorher, baraus, hierauf u. s. w.

Ueber bie mit Beife zusammengesetten Abverbia haben wir schon oben unter Rr. II. am Ende gesprochen.

## §. 19. Fortfegung.

## B. Die Betonung der Dekomposita.

Die für das einfache Kompositum aufgestellte allgemeine Regel, baß bas Bestimmungswort ben Hochton und das Grundwort ben Tiefton hat, findet auch bei den Dekompositis statt, mögen sie brei ober mehr Stämme enthalten.

Hienach ruht ber Hochton bes ganzen Dekompositums nur auf Einer Silbe, ber Tiefton bagegen auf mehreren, und wir haben uns in allen Fällen nach bem Hoch- und Tiefton bes einfachen Kompositums umzusehn.

# Wir nehmen bas oben erlauterte Beispiel Schnupftabafsbosenfabrif

wieber auf.

In bem einfachen Kompositum Dosenfabrik hat bas Bestimmungswort Dosen ben Hochton, bas Grundwort Fabrik den Tiefton. In dem Dekompositum Tabaksbosenfabrik ist das Bestimmungswort des zweiten Grades Tabak hochtonig und das Bestimmungswort des ersten Grades Dosen tieftonig geworden. Eben so geht es beim Zusah Schnupf auch dem Tabak: früher hochtonig wird es nun, da Schnupf den Hochton erhält, tieftonig. Zuleht also haben wir nur Sinen Hochton, auf Schnupf, dagegen drei Tieftone, auf Tabaks, Dosen und Fabrik.

Ein feineres Ohr wird nun auch einen Unterschied in ber Tonstarte der drei Tieftone heraushören. Aber auf solche feinere Unterschiede durfen wir uns, selbst für den Fall, wenn das Dekompositum
auch nur drei Stämme enthält, hier nicht einlassen, noch weniger
für die Fälle, in denen — was doch nur selten vorkommt — das
Dekompositum vier Stämme, also drei Tieftone, oder — was eigentlich gar nicht mehr vorkommen sollte — mehr als vier Stämme,
also mehr als drei Tieftone beanspruchte. Das aber können wir
nicht unerwähnt lassen, daß, je mehr Stämme das Dekompositum
enthält, desto stärker die Kraft des Hochtons werden muß, weil er
über mehrere Tieftone hervorragen soll. Daß hiebei die Schwierigfeit der Auffassung und des Verständnisses wächst, leuchtet von selbst
ein. Der Rommandeur eines ganzen Regiments bedarf einer stärkeren Stimme als der Führer eines kleinen Juges, und ein schwachlungiger Offizier ist höchstens nur für die kleinsten Sphären brauchbar.

Wir können nunmehr bie Beispiele für und gegen bie Regel am füglichsten an bie Durchführung in §. 18 anschließen und bas

Einzelne mit benfelben Rummern trennen.

- I. Das Grundwort ift ein Substantiv.
  - 1) Oftfeebabfufte,
  - 2) Sochlandsbewohner,
  - 3) Loschpapierfabrikbesiger,
  - 4) Fortschrittsfreunde.

## Ferner :

Abstandegeld, Antwortschreibensentwurf, Urschriftensammlungs.

art, Ungluddzeiten, Miffethatsanklage, Erzbifchofspalaft, Lehmann, Spraclice Sanben.

mit ben gleichen Ausnahmen wie in §. 18, namlich :

Erzbiebegesicht,

und

Bollenbungsfrift, Bollfommenheitsibee, Allwissenheitsbeweis, wogegen Allmachtswort und Willfommgruß wieder dem ersten Bestimmungswort den Hochton geben.

Die Dekomposita Generálfelbzeugmeister und Generalfelbmarsschall bilben in sofern eine Ausnahme, als sie zwar auch nicht bem Grundwort, boch aber bem Bestimmungswort bes ersten Grabes ben Hochton geben.

Sehr oft — beiläufig bemerkt — hort man bei ben Defoms positis Oberburgermeister, Oberpfarramt, Oberregierungerath eine falsche Betonung, wonach statt bes Bestimmungswortes Ober irrsthumlich bas erfte Bestimmungswort (burger, regierungs, pfarr) ben Hochton erhalt.

Bei den untrennbaren Zusammensepungen mit den Brapositionen über, unter, um zc. bleibt die bei ben einfachen Kompositis ans gegebene Regel, daß das Grundwort den Hochton erhält, natürlich auch für die Defomposita in Gültigkeit, z. B.

Ueberfépungefunft, Unternéhmungegeift.

Bir finden also die Gultigfeit der Hauptregel bei diefer Klaffe ber Defomposita mit außerst wenigen Ausnahmen vollständig bestätigt.

II. Das Grundwort ift ein Abjektiv. Wir brauchen hier nicht bie einzelnen in §. 18 angeführten Fälle ins Auge zu faffen, zumal ba diese Rlaffe ber Dekomposita nicht viele Wörter umfaßt.

Bunachft find hier insbesondere wieder die Zusammensetzungen mit un zu berühren und mit hinweisung auf das über solche besreits oben Gesagte nur das zu bemerfen, daß bei einigen derartigen Dekompositis die Borsilbe un fast gleiche Starke mit dem Tiefton bes Grundwortes hat, so daß man kaum einen Unterschied der Starke oder Hohe horen kann, z. B.

únwillfürlich, únantaftbar, unausbleiblich, unaussprechlich, unüberwindlich, unübertrefflich, unnachahmlich, unabwends bar, unmaßgeblich, unaufhörlich, u. s. w.

Dagegen hat bei andern Detompositis bas un allein ben ftarts ften Son, 4. B.

únregelmäßig, únvollzählig, unwahrscheinlich, unwahrhaftig, unfreiwillig, unvollkommen, unwillkommen, u. f. w.

Auch poetische Partizipialien, wie fturmwindbeflügelt, haushoch-

wogenb, folgen ber hauptregel.

Unter ben sonstigen Dekompositis werben wohl nur funkelnagelneu (auch blitfunkelnagelneu) und mutterselenallein so ziemlich als einzige Ausnahmen ber Hauptregel anzusehn sein.

## §. 20. 3meiter Bufat.

#### Schreibweise bei der Komposition.

Wenn zwei ober mehrere Komposita ein gleiches Grundwort haben und dies nur Einmal mit sich führen, so ist der Gebrauch von Bindestrichen üblich\*):

ber Ober= und Rieberrhein, fraft= und muthvoll, Karten=, Burfel= und Schachspiel.

Bor bem Grundwort bann noch einmal bie Bindeftriche ju fegen:

ber Obers und Rieber-Rhein, Kartens, Burfels und Schach-Spiel, frafts und muthevoll,

fann höchstens nur ben 3med haben, Anfanger ju informiren.

In ben übrigen Fällen hat solche Theilung burch bie Bindestriche nur in ber Berbeutlichung ihren Grund. Wo bieser Grund fehlt, ift, wie überall, so auch hier bie Einfachheit bas Allerbeste, und jebe unnöthige Theilung muß burchaus vermieben werben.

Lächerlich mare bie Schreibmeife:

Bürger-Meister, Gelb-Sucht, Froh-Sinn, Buch-Händler,

noch lächerlicher (weil das Grundwort nicht als Simplex existirt):

<sup>\*)</sup> Sanber eift (in seinen sehr gründlichen "Borschlägen zur Feststellung ber einheitl. Rechtschreibung, 1873") wohl in seiner Anweisung zum Gebrauch bes Bindestrichs zu weit gegangen, indem er auf die jungen ober alten Abeceschützen boch zu sehr Rücksicht nimmt, z. B. Wüstenei und Bitten-Ei, erdrücken und Erd-Rücken, Urtheil und Ur-Theil, Nachtrabe und Nacht-Rabe, lautertonend und laut-ertonend u. s. w.

Instrumenten-Macher\*), Bitt-Steller, Theilnehmer, Theilhaber, Kopfhanger, Bezug-Nahme, Leisetreter,

am lächerlichsten aber mare es, zusammengesette Abjektiva, Berba ober Partifeln zu trennen:

fraft-los, über-fepen, dort-hin.

Wenn wir sagten, ber Grund ber Verbeutlichung sei zu beruckssichtigen, so läßt sich boch die Frage, wie weit die Grenzen und auf wen der Jweck der Verbeutlichung gehe, im Allgemeinen gar nicht beantworten. Will der Eine durchaus den Rath hervorheben, so schreibe er meinetwegen Regierungs-Rath, wir meiden die Verbindungs-striche und schreiben einsach Regierungsrath. Erscheint dem Andern ein Oberregierungsrath zu einsach, so mag er immerhin Ober-Regierungsrath schreiben, nur nicht Ober-Regierungs-Rath, noch weniger Oberregierungs-Rath, denn es giebt keine Oberregierung.

Dies lette Beispiel führt uns auf eine neue Regel. Rämlich, wo man eine Theilung für zweckmäßig ober nothwendig halt, ba trenne man bas weniger Zusammenhängende und laffe bas inniger Zusammenhängende als Ein Wort bestehn, d. B.

Unternehmunge-Geift, nicht wiberfinnigerweise Unter-Rehmungegeift,

Runft-Damenkleiderverfertiger, nicht Runftdamen-Rleiders verfertiger,

Antwortschreibens : Entwurf, nicht Antwort : Schreibens : entwurf,

General-Feldmarschall, nicht Generalfeld-Marschall,

Dber-Gewandfammerer, nicht Obergewand-Rammerer,

Ober-Baudireftor, nicht Oberbau-Direftor, aber auch nicht Ober-Bau-Direftor,

Hundesteuereinsammlunge = Rommission, nicht Hundesteuer = Ginfammlunge = Rommission, aber noch weniger Hunde = Steuereinsammlungefommission,

Delfarbendruchtilber = Sortimentsgeschäft, nicht Delfarben = Druchbilber-Sortimentsgeschäft.

Werthertracht = Kostenrubrif, nicht Werther = Trachtfosten = rubrif,

<sup>\*)</sup> Luther fagt einmal: Schöpfer und Macher ber Belt.

Reichs-Gesundheits-Amt, nicht Reichsgesundheits-Amt, Armesunder-Bank, Ober- und Unter-Gerichtsbeamte, Ober-Landjägermeister,

u. s. w.

Enblich sei noch erwähnt, daß bei den zu Substantiven ershobenen Wörterverbindungen, z. B. das Bergismeinnicht, das Stellsbichein, das Einmaleins, das Anundfürstchsein, und ähnliche Wörterverbindungen, worin befonders Hegel und neuere Philosophen (unter den älteren besonders Fichte) sehr starf sind, nicht Bindesstriche nöthig sind, salls sie nicht zu ungeheuerlich werden, wie etwa das Nacheinanderineinerreihe stets fortlaufen.

Wollen wir hienach eine allgemeine Regel aufstellen, fo kann es biefe fein:

Strebe überall nach Einfachheit und Berständlichkeit ber Schreibweise und suche die Trennung, so weit es geht, zu vermeiben. Ift aber die Bermeidung um der leichteren Verständlichkeit und der größeren Deutlichkeit willen nicht recht möglich, so trenne nur, was loser zusammens hängt, und laß das inniger mit einander Berschmolzene zusammen. Sind längere Dekomposita unumgänglich nothwendig, so suche wenigstens berartig sie zu bilben, daß nicht mehr als zwei Vindestriche sich darbieten durfen\*).

<sup>\*)</sup> Ausnahmen f. §. 17. Rote.

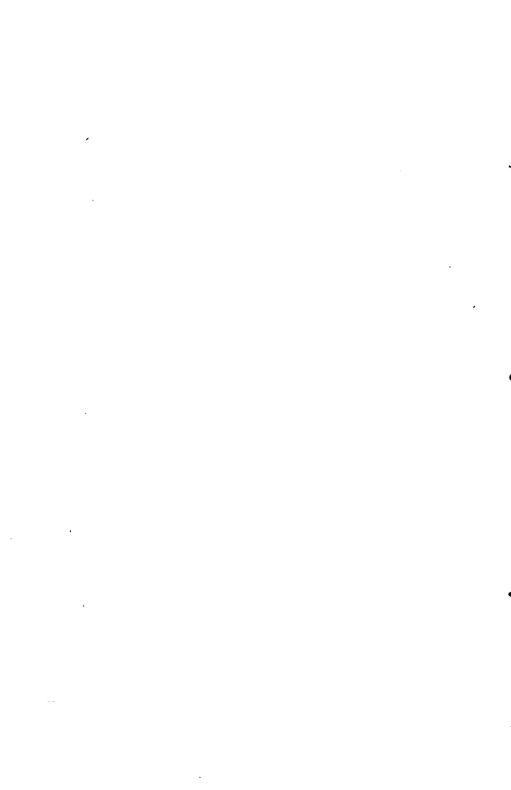

Zweite Abtheilung.

Das Wörtchen Und.

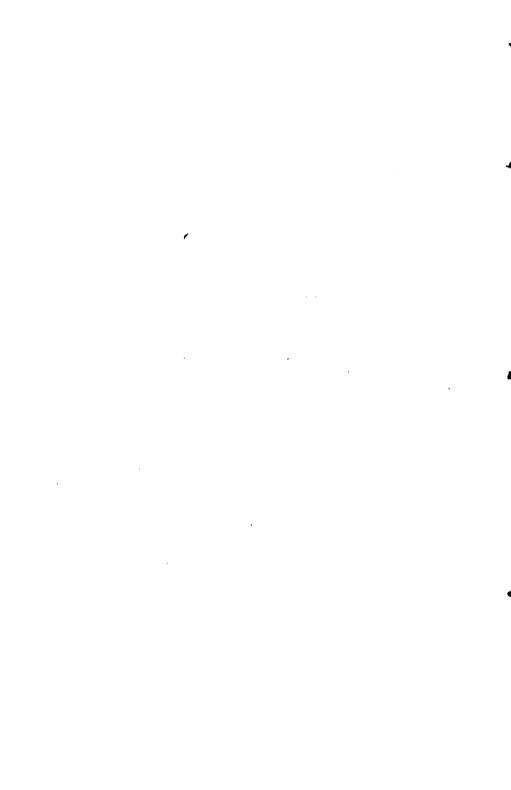

# Ginleitung.

Leffing fagt:

"Bieles für flein und unerheblich erklaren, beißt ofter, bie Schmache feines Gefichte befennen, ale ben Berth ber Dinge ichaten,"

und an einer anbern Stelle:

"Wer mit Wortgrubelei fein Rachbenfen nicht anfängt, ber fommt, wenig gefagt, nie bamit ju Enbe." -

Richt mit Unrecht ftute ich mich auf unsern gröften Rritifer, wenn ich bas Wörtchen Und jum Gegenstande meiner Untersuchungen Der grundliche Sprachforider und ber aufrichtige Sprachliebhaber werben wohl feinen Unftog baran nehmen, bag ich biedmal bei bem winzigen Wörtlein Und auf fprachliche Irrthumer und

Sunben ber Gegenwart aufmertfam mache.

So unbebeutent bas Und beim erften Anblid auch erscheinen mag, fo tritt feine innere Bebeutsamkeit boch bei naberer Brufung nur ju flar ans Licht. Es ift bie einfachfte Berbindung. Gelbft bas Berichiebenartigfte verfnupft es: Leib und Seele, himmel und Bolle, gut und fchlecht, u. f. w. Sein Befen ift einerseits einfältiglich, findlich, gemuthlich, befcheiben, unbefangen, andrerfeite fo muthig, fuhn, poetisch. Daber erscheint es auch ale ein Liebling ber Bibel und unfere fuhnen Luther. Daher haben auch bie Klaffiter des vorigen Jahrhunderts (und vor allen Gothe) bie Berbindung burch Und nicht bloß bei Beriodentheilen, fondern auch am Unfange ganger Berioben, ja fogar größerer Abichnitte und felbst größerer ober fleinerer Gebichte, wie in ber Poeffe fo in ber Brofa, gar febr geliebt. Schon im Mittelalter magte ein Monch bas fühne Unternehmen, über bas erfte Bort bes erften Buchs ber Könige, Und, ein halbes Jahr hindurch zu predigen\*), und am

<sup>\*)</sup> Der Titel bes Buche biefer Prebigten beift mertwürdigerweife "Sunben nach bem Tobe."

Anfange unsers Jahrhunderts (1811) veröffentlichte unser berühmte Barabelbichter F. A. Krummacher in der sehr humoriftischen Rovelle "Das Wörtlein Und, eine Geburtstagsfeier" einen Banes gyrifus auf bie Konjunktion Und und sprach sich über das Wesen und den Charafter berselben an einer Stelle (S. 55) auf folgende schöne Weise aus:

"Darum ift bas Bortlein Und bas Bort bes Sebraifden Alterthums und feiner beiligen Urfunden. Es bindet ben Simmel an bie Erbe, ben Menschen und bie Ratur an Gott, und wehret aller Rlugelei bes bloben Berftanbes und aller Anmagung einer ftolgen Weltweisheit. Darum ift biefem Worte auch in ber alteften und beiligen Sprache eine Macht und Bewalt gegeben worben, wie in feiner anderen. Sprachfundige wiffen, bag es nicht bloß bie Stelle faft aller anbern fogenannten Bartifeln vertreten fann, inbem es 3. B. amar, fogar, aber, bennoch, ober und entweder, namlich, weil, beshalb, baf und bamit, wann und bann ausbrudt und bezeichnet, fonbern fogar bie Gegenwart in Butunft und die Bufunft in Gegenwart, ben Befehl in die Ausführung, Wollen in That verwandelt. Es ift ein recht fonigliches Wort und in biefer Sprache gottliches Befchlechte; es beutet auf etwas Unvollendetes bin, bas aber vollendet werden wird. Es berrichet bier, in anderen bienet es nur." -

Es liegt nun keineswegs in meiner Absicht, solch einem Banes gyrikus entgegenzutreten, wenn schon die große Bielbeutigkeit des Und doch nicht gar zu selten der Klarheit und Bestimmtheit im richtigen und schnellen Auffassen Abbruch thun kann. Meiner Liebe zu diesem Und und meinem Berlangen nach tieferer Erforschung seiner Entstehungsart und Berechtigung habe ich aufs weitläusigste in meiner Schrift "Gothes Sprache und ihr Geist" (namentlich Seite 262 2c.) Genüge geleistet.

Allein es läßt sich andrerseits auch nicht leugnen, daß bei dem Und und zwar gröftentheils aus Beranlassung seiner zusammensiehenden und bindenden Kraft doch Unregelmäßigkeiten und Kehlershaftigkeiten in Saps und Periodendau hervorgerusen werden, welche nicht bloß der Fachgrammatiker, der bei seinen Korrekturen das remver nach zemver nach kateer gewohnt ist, mit Warnungstafeln zu kennzeichnen hat, sondern auch der Laie, der in sprachlichem Interesse bei richtigem Takt und klarer Aufkassung wenigstens alsbald herausfühlt, wenn

auch nicht immer beutlich burchschaut.

Inwiefern bas Und an ben Fehlern Schulb habe, ob es zu poreilig verbinde, ob es in zu großer Berbindungslust bas hinter

ihm folgende Glied ber Berbindung und beffen grammatische Form und Ausbrucksweise nicht kenne ober nicht kennen wolle, gilt uns vorläufig gleich. Wir haben es zunächst nur mit den Fakten und beren Keblerhaftigkeiten zu thun.

Die Bemerkung aber ist noch nothwendig, daß wir in dem ersten wie in den beiden folgenden Kapiteln bloß von der formellen Berknüpfung durch Und sprechen, dagegen die logische Zweckmäßigskeit oder Fehlerhaftigkeit in der Berbindung, also die Forderungen der Logis bei den Jusammenziehungen, wo sie nicht in die Formen mit eingreift, außer Ucht lassen.

Endlich haben wir noch Folgendes vorauszuschiden.

Wir betrachten bas Und im erften Kapitel als Berbindung von Hauptsaben, im zweiten von Nebenfagen, im britten von Sabglieb und Sat.

Es bliebe noch die Untersuchung über Und am Anfange von Berioden ober größeren Abschnitten, endlich über Und am Anfange ganzer Gebichte ober ganzer Werke übrig.

Das erstere Und umfaßt mit seiner Berbindungstraft eine größere Masse von Saten und Gedanken, und selbstwerständlich ist es, daß bei kompakten Massen eine Beriode mit Und oder ein neuer Abschnitt mit Und nicht an einzelne, etwa dicht vorstehende Theile oder Glieder der vorhergehenden Beriode oder des vorhergehenden Abschnittes sich anschließen durfe, seien es Neben- oder auch Hauptstäte, sondern daß kompakte Massen nur mit andern kompakten Massen durch Und sich einigen und, da jede Einigung ein früheres Gesschiedensein voraussetz, sich entgegensetzen lassen durfen. Nur koordinirte Dinge können für gewöhnlich einander entgegengestellt oder mit einander verknüpft werden, — eine Regel, auf die wir im Folgenden oft zurücksommen werden. Mauer gegen oder mit Mauer, Ziegel gegen oder mit Ziegel; so paßt Gegensetzung und Berknüpfung.

Was aber das lettere Und, das sogenannte elliptische, am Ansange von kleineren Gedichten ober ganzen Berken (besonders bramatischen) betrifft, welches also an etwas Fehlendes, das sich der Leser oder Hörer hinzuergänzen muß, das Folgende anschließen soll: so könnte es scheinen, als verdiente solch ein elliptisches Und auch wohl noch hier ein besonderes Kapitel\*).

Allein bei beiberlei Und handelt es fich weniger um bas sprachliche, als vielmehr um bas logische Element und überdies

<sup>\*)</sup> Bgl. "Göthes Sprache 2c." a. a. Ort.

kommen so fehr felten und höchstens auch nur bei tief philosophischen ober hoch poetischen Autoren, an benen die Gegenwart nicht gerabe Ueberfluß hat, Mängel ober Fehlerhaftigkeiten vor, daß sie in unsern Bereich, ber sich über die sprachlichen Fehler und Sünden der Gegenwart erstrecken soll, nicht hergehören. Wir übergehn sie baher hier ganzlich.

## Erftes Rapitel.

## Und verbindet Sauptfage.

## §. 1. Bortstellungsgeses beim Verbum finitum.

Eine Eigenthumlichkeit unfrer Muttersprache ist ihr Wortstellungsgesetz beim Verbum finitum. Es lautet also\*): Im Hauptsfate soll die eigentliche Personalform des Berbums stets die zweite Stelle einnehmen und zu dem Behuf sich irgend ein Wort vorausschicken und wäre es auch nur das Wörtchen es\*\*), das als stells vertretendes Subjektiv in allen Fällen, wo nicht der Singular oder Plural der persönlichen Pronomina ich, du, er das eigentliche Subjekt ist, auftreten kann.

Falls das Berbum ein zusammengeschtes ist, kann die einfache Berbalform auch bloß den ersten Theil der Zusammensehung, die Partikel, vor sich schieben, z. B. auf rauscht das Meer, fort eilt der Held, kehl schlug der Plan. Diese Fälle können jedoch nicht als Ausnahmen der allgemeinen Regel gelten; denn hier sind die vorausgeschickten Partikeln nicht mehr als eigentliche mit dem Simpler eng verbundene Theile der Zusammensehung, sondern als getrennte, selbständig und adverdialisch aufzusaffende eigne Wörter zu betrachten, also auch besser nicht mehr in Einem Wort mit dem Simpler zu schreiben.

Dagegen bilben wirkliche Ausnahmen von jener Regel ber Frages, ber Imperativs, ber Bunsch- und ber Ausrufungs-Sat, 3. B.

Bift bu bagewefen? Gehet ihr weiter voraus. Hat bas Muhe gefostet!

<sup>\*)</sup> Ueber ein anberes Stellungsgeset bes Berbums fiehe Bierte Abtheilung. §. 4.
\*\*) S. Götginger Dt, Spr. II. 162.

Möchten fie bas Gute erkennen! Kommt ber Herr mit einer neuen Ibee!

und besonders die Sate mit eingeschobenem boch:

hat er bas boch felbst gesagt! Galt es boch nur ben Feinden!

endlich ber Rachfat, b. h. ber Sauptfat, welcher, feinem Rebenfate nachgestellt, nicht vom Bortchen fo\*) eingeleitet wirb, z. B.

Als er fortgegangen war, fehrte sein Freund gurud.

Auch gewähren in einzelnen Fällen gewisse Gattungen der Poeste eine Ausnahme, jedoch auch nur da, wo der Hauptsat am Anfange der Periode steht. Namentlich sind es die Ballade und das einsache Lied, welche, zumal in der gemuthlichen, naiven Bolkssprache am Anfange der Hauptsätze die Personal-Pronomina im Singular wie im Plural da fortlassen, wo sie als Subjekte vor dem Vordum finitum stehn sollten \*\*), also:

(ich) habe
(bu) haft
(er, sie, es) hat
(wir) haben
(ihr) habet
(sie) haben

Wie fehr Gothe biefe Auslaffungen und Stellungen liebt, habe ich in "Gothes Sprache 2c." &. 55 bargelegt.

Gleich ben perfonlichen Pronominibus wird auch bas furs Subjeft ftellvertretend erwartete es am Anfange oft weggelaffen, 3. B.

(es) Sah ein Anab' ein Roslein ftehn.

Luther liebt bergleichen Auslaffungen gar fehr, und am häufigsten findet fich bei ihm die Auslaffung des ftellvertretenden Subjekts ce \*\*\*), 3. B.

## (es) Ist wohlgeredet.

<sup>\*)</sup> Ueber bies Nachsatz-Börtchen so s. "Göthes Sprache" S. 396 bis 401.

\*\*) Lessing sagt von Logau, er laffe von den Zeitwörtern die selbständigen Filrwörter da weg, wo sie zur Deutlichkeit nichts mehr beitragen, und erhalte dadurch mehr Feuer und Nachdrud, 3. B.

Bitus nahm bie britte Frau, (er) wollte, mein' ich, ein Spital, ichwerlich einen Ehftanb halten.

Es ift boch fraglich, ob burch folche Austaffung gerabe Feuer und Rachbrud in bie Rebe tomme.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. meine Schrift "Luthers Sprache 2c." §. 23.

- (es) Spricht ju ihm Martha.
- (eb) Ift genug, bag fie Aufruhr und Unfrieden ju lebren wehren.

u. f. w.

In manden Formeln ift folde Auslaffung auch beute noch in Boefie und Brofa üblich, a. B.

- (er) Sprache und ging bavon.
- (er) Riefe, und ber anbre borte es.

wo felten bie Bufammenziehung bes fprach es in fprache, rief es in riefs, fehlt, und balb bas barin enthaltene Subjeft jum folgenden Sab au ergangen ift, balb in biefem ein neuch Subieft auftritt.

## §. 2. Und zwischen zwei Sauptfagen.

Bir haben bisher von ber Stellung bes Berbums in folchen Sauptfagen, welche am Unfange einer Beriobe fteben, gesprochen und babei bemerkt, bag viele Ausnahmen von ber Sauptregel, qumal in ber Boefie, geftattet finb. Gar feine erlaubte Ausnahmen aber finden wir, wenn wir nunmehr ju folden gallen übergebn, in benen bas Und zwei hauptfate mit verschiedenen Subjetten verfnunft. Sier nimmt bas Verbum finitum, wie in ber Brofa fo auch in ber Boefie, febr oft eine falfche Stellung im zweiten Sauptfate ein, namlich bie erfte, fteht alfo unmittelbar hinter bem verbinbenben Und. Es ift biefe Stellung burchaus und in allen gallen ein grober Fehler im Neuhochbeutschen, g. B.

> Die Bersammlung mußte geftern aus einander gehn, und murbe bie Resolution erft beute jum Bortrage gebracht. Er lud feine Freunde ju fich ein und folgte ich fehr gerne feiner Ginlabung.

Ein jeber, bem bas Stellungegefet befannt ift, erfennt fofort bie fure Reuhochbeutiche große Fehlerhaftigfeit. Es muß beißen:

und es murbe die Refolution erst beute -- --

ober: und bie Resolution murbe 2c., ferner: und ich folgte fehr gerne - -

ober: und fehr gerne folgte ich 2c.

Je mehr biefe Fehlerhaftigfeit, fo wenig bedeutungevoll fie an fich bem Unfundigen und Ungebildeten auch erscheinen mag, gerabe in ber gegenwärtigen Beit unfre Sprache im hochften Grabe überfcmemmt, besto bringender ift bie Mahnung an fprachliche Forfcher. ihr nachzuspuren und einbringlichft auf fie aufmertfam ju machen.

Wenn man auf ben Ursprung bes Fehlers zurückgehen will, so könnte man auf ben Gebanken kommen, daß das Verbum durch sein Avancement in die erste Stelle des Sates und so durch seine etwas größere Annäherung an den vorhergehenden Hauptsat vor Und ganz besonders hervorgehoden werden und kräftig auftreten solle. Das kann allerdings in einigen Källen stattsinden und beadssichtigt werden. Allein wenn man die weit überwiegende Jahl dersjenigen Källe ins Auge faßt, in denen undedeutendere Verba, die gar keinen Nachdruck haben wollen, oder gar die Formen der Husse verba hab en, sein, werden, hinter dem Und solgen, so wird man die Ueberzeugung gewinnen, daß solch eine Ursache nicht den Ursprung der Fehlerhaftigkeit veranlassen kann. Es giedt ja so vielssache Mittel, den Sinn des Verdums hervorzuheben und besonders zu betonen, daß es in der That nicht erst einer völlig gesetwidrigen Wortstellung zu solcher Abssicht bedarf.

Roch weniger fann die Deutsche Bescheibenbeit ber Ich beit in ben Kallen, wo bas Subjett 3ch nicht vorangeht\*), fonbern bem Berbum nachhinft, eine allgemeine Urfache bes grammatischen Fehlers barbieten. Allerdings fommt biefer Fehler ber Rachfepung bes 3 c am baufigften unter benjenigen Fallen vor, in benen ber zweite Sauptfat ein perfonliches Pronomen jum Gubieft hat. Aber bie Beschaffenheit ober Unnaturlichkeit und - bag wir offen sprechen bie Affektirtheit, bas 3 d nicht an ben Anfang eines Sapes, einer Beriobe, eines Briefes 2c. ju fegen, - im Biberfpruch mit bem hochfahrenden und hochtrabenden großen 3 ber Sabeastorpusattenherren -, und überhaupt bas 3ch ftete unterthänigft nachzuftellen (im Gegenfat ju ber naturgemäßeren Ausbrucksweife bes Alterthums, bas in feiner Einfachheit nicht er und ich, fonbern ich und er fagt) -, ich fage, biefe Bescheibenheit zc. fann mohl einmal einem Sprechenben ober Schreibenben als eine Artiafeitsund Soflichfeite-Manier vorschweben und angenchm fein, boch nimmermehr einen allgemeinen Ursprung ber falichen Stellung bei Bronominal-Subjetten, noch weniger ber Berba bei anbern Subieften veranlaffen. Die Sache liegt anders und tiefer. (Bgl. unten §. 9). —

Die Ursache ber genannten Fehlerhaftigkeit im Allgemeinen haben wir einzig und allein im Wesen und Charakter ber Konsjunktion Und zu suchen, welche in ihrer verbindenden Kraft so gerne

<sup>\*)</sup> Bas ich hier liber Ich sage, gilt auf gleiche Weise auch fur ben Blural Bir,

Gleichartiges zusammenzieht, aber bas Gefet ber grammatifchen Bu-

fammengiehung von Saben febr oft überfieht.

Rach bem Prinzip ber Zusammenziehung von Saten ift nicht bloß barauf zu achten, baß die zusammenzuziehenden Sate durchaus auch grammatisch koordinirt seien, sondern auch, daß sie Ein oder mehrere Satzlieder mit einander gemein haben. Diese muffen dann nur Einmal und zwar meistens ganz am Anfange des ersten Hauptsatzes stehen, so daß das Verbum des zweiten Hauptsatzes hinter Und nur scheindar die erste Stelle einnimmt, während es aus dem ersten Hauptsatz das beiden gemeinschaftlich Zugehörige vor sich zu ergänzen hat, z. B.

Auf diefer Reise lernte ich ihn kennen und (auf biefer Reise) schlossen wir Freundschaft.

Der Geschmack an Zusammenziehungen und die Sucht nach ihnen, insbesondre unsrer Muttersprache eingepflanzt, aber auch den übrigen gebildeten Sprachen eigen, hat nun in der verbindenden Kraft des Und eine Borkampserin gefunden, welche die Bahn zu unrichtigen Zusammenziehungen weit öffnet und den Strom der Fehlerhaftigkeit in die Rede hereindrausen läßt. Wie dieser Strom auch über die Felder der Nebensäplichkeiten nur durch die Bersschuldung des Und sich ergießt, werden wir im zweiten Theil ("Und bei Nebensäpen") zu erkennen Gelegenheit haben. Hier sprechen wir bloß von der verbindenden und zusammenziehenden Gewalt des Und bei Hauptsäpen.

## §. 3. Sauptfägliche inbirette Rebe.

Die indirefte Rebe hat zwei Formen fur ihren Ausbruck, ents weber ben von daß eingeleiteten Rebensas, 3. B.

er sagte, daß bies gewiß geschehen werde, ober einen nicht durch die Konjunktion eingeleiteten, sondern hauptsählich geformten Konjunktivsat:

er fagte, es werbe bies gewiß gefchehn.

Was ist nun bieser Konjunktivsat? ein Haupt- ober ein Nebensat? Das Erstere offenbar in Bezug auf die Form, das Lettere in Bezug auf den Inhalt, Sinn und Zusammenhang. Da wir es aber hier hauptsächlich mit der Form zu thun haben, so zählen wir ihn zu den Hauptsätzen, wenngleich er eine besondre Art von Hauptsätzen bildet, da eine gewisse Abhängigkeit, die im Konjunktiv steckt, sich nicht absprechen läst. Ind in dieser Auffassung werden wir um so mehr bestärkt, wenn wir wahrnehmen, wie auch bei dieser

Art von Hauptsagen bie zu Fehlern verleitende Berbindunges und Busammenziehungefraft bes Und sichtlich hervortritt. Dan lieft:

Die Flüchtlinge meinten, fie wurden gut aufgenommen werben und konnten viele Burudgebliebene ihnen wohl nachfolgen,

statt:

und viele könnten — — ober: und es könnten viele — —.

Roch ein paar berartige Beispiele fuge ich gleich hier hinzu.

Er meinte, bie Schule fonne bas leiften und hoffe er auf bie eble Befinnung ber Lehrer.

Der Borwurf, es fehle ben meisten an Sachtenntnis und fonne ber Befchluß baber nicht gerechtfertigt werben, wurde jurudgewiesen.

Der König habe überall herzlichste Theilnahme gefunden und feien baburch die Sympathien für Standinavien erwiesen worden.

Drei machtige Raiserreiche seien für bie friedliche Losung ber Wirren bemuht und konne niemand baran benten, ben Frieden ju ftoren.

Der Verfasser behauptet, die Schule könne das leisten und werde die Unterstützung von Seiten des Staats nicht fehlen.

Er fagte, in biefem Zeitraum feien 100 Millionen ausgegeben und konne bas nicht auffallend erscheinen.

Er fagte, ber Parteien bedürfe es hier gar nicht mehr, und hoffe er, daß fie in Zufunft mehr und mehr zurucktreten werden.

Derfelbe Fehler kommt auch da vor, wo der eine Theil der indirecten Rede nebensählich (durch daß eingeleitet) und der andre Theil hauptsählich geformt ift, z. B.

Er meint, daß in biefem Antrage bas Berlangen nach Schutzöllen enthalten fei und fonne noch viel mehr bahintersteden.

Auf weitere Anfragen theilte ber Redner mit, daß ers fahrungsmäßig langere Zeit vergehe, und fei er baher zu ber Hoffnung berechtigt, daß biefe Strede im nors malen Betriebe bleibe.

Es kam bie Nachricht, bag bie Feinde fich zurudzögen und fei ber Rommandant angewiesen, — anzuordnen.

## §. 4. 3meifelhafte Stellen.

In manchen Fallen ift es zweifelhaft, ob eine regelrechte Bufammenziehung ober eine fehlerhafte Stellung des Berbums ftattfinde, 3. B.

> Ihrer Lehre zufolge barf er nichts sein als bas Tippelchen auf bem i und muß die Regierung nach ihrer Pfeife tanzen.

Es fonnen hier die Worte Ihrer Lehre zufolge bas gemeinschaftliche Bindemittel beiber Hauptsate sein, so daß fie vor bem Berbum des zweiten Hauptsates muß zu erganzen waren. Soll bas aber nicht im Sinne des Schreibenben liegen, so tritt ber Stellungsfehler sofort klar vors Auge.

Eben fo zweifelhaft find folgende Beifpiele:

Unter bem fichtbaren Segen Gottes folgte bie waffenfähige Ration bem Rufe in ben heiligen Kampf und — (unter bem fichtbaren Segen Gottes —?) schritt unser helbens muthiges heer von Sieg zu Sieg.

Wie Sie ersehn werden, hat der Kalender erhebliche Berbesserungen erfahren und (— wie Sie ersehn werden —?) find namentlich die statistischen Abschnitte be-

reichert worden.

Gerade weil die Staatsanwaltschaft das Flugblatt erst jest verfolge, sei man erst recht darauf aufmerksam geworden und — (? Gerade weil 1c.?) — werde dasselbe in Rews Jorf in 100 000 Exemplaren gebruckt und verbreitet.

So ift benn auch von feinen Finanzfünstlern bas Wort Steuerfraft nach ber Analogie von Pferbefraft gebilbet worden und — (? fo?) erscheint ihnen das Steuerzahlen

im Allgemeinen ale eine gefunde Rraftubung.

Auf alle Källe soll sofort ben Lohnarbeitern ein größerer Lohn bes Ertrages als bisher zu Theil werden und — (? auf alle Källe?) — soll ber Staat solch höhern Lohns satz und damit ben socialen Frieden nach innen und außen schützen.

hin und wieder war ein Studden biefer Thalfohle roh bearbeitet gewesen und — (? hin und wieder?) — zeigten gelbe Stoppeln, daß hier Weizen gebaut worden war.

Es ist allerdings Zeit und — (? ce) — ware fehr erfreulich, bahin zu gelangen, Db bie Berfaffer biefer und ähnlicher Stellen an eine richtige Zusammenziehung gedacht, ober ben genannten Fehler richtig erhascht, ober gar nicht weiter barüber nachgedacht haben, läßt sich nicht entscheiben. Zebenfalls aber find diejenigen Zusammenziehungen, welche sich als solche selbst aus dem Zusammenhange des Ganzen nicht sogleich ober nicht klar genug ergeben, zu vermeiben, damit kein Zweifel sich erhebe. Der Zweifel ist, wie überall, so auch hier meistens weit übler, als selbst die nicht angenehme Gewißheit.

## §. 5. Der Gebrauch in fruherer Beit.

Die Sprache bes Mittelalters kennt natürlich noch nicht eine Strenge ber Grammatif und bewegt fich, wie bei ber Stellung ber Sate\*), so noch mehr bei ber Stellung ber Borter in großen Freis heiten und Willfürlichkeiten. Doch finden wir in ihr schon Anklange und sogar Anfange unsers Stellungsgesetes.

Nichtbeachtungen bieses Stellungsgesetzes finden wir schon in ber altesten Kanzleisprache, und so durfen wir und nicht wundern, daß Luther, der diese Sprache studirt und benutt hat, sich gar häusig über das Wortstellungsgesetz auch in Bezug aufs Vordum finitum hinweggesetz hat. Ein paar Beispiele mögen genügen:

Denn aus feinen Bunben fließen mahrlich bie Saframente und hat ers theuer erworben.

Aber in feinen Worten und Werfen geschieht ihm stetiges Widersprechen und ift zwischen ihm und benselben ein friegerischer Gerichtshanbel.

Um haufigsten findet sich folche Abweichung von ber Regel in feiner Bibelüberfepung \*\*), 3. B.

Matth. 27, 52. Und die Graber thaten fich auf und ft an ben auf viele Leiber ber Beiligen.

Up. 2, 43. Es tam auch allen Seelen Furcht an und ge-

Rol. 3, 25. Wer Unrecht thut, ber wird empfahen, was er Unrecht gethan hat, und gilt fein Ansehn der Person. Off. 16, 8. Und ber vierte Engel goß aus seine Schale

<sup>\*)</sup> Siehe meine Abhanblungen über bas Ribelungenlieb I. und II. 1856 und 1857.

<sup>\*\*)</sup> Eine febr große Bahl hieher gehöriger Beispiele habe ich in "Luthers Sprache 20." §. 5 und §. 23 jusammengeftellt.

in bie Sonne und marb ihm gegeben, bie Menfchen beiß zu machen mit Feuer.

Die beiben folgenden Jahrhunderte fennen auch noch biefen Wortstellungefehler. Dagegen finbet sich berfelbe bei ben Rlaffifern bes 18. Jahrhunderte, mit Ausnahme ber Poeffen, in benen oft regellofe Wortstellungen bem Rhythmus ober bem Reim ju Liebe vorfommen, im Bangen febr felten, am häufigsten noch bei Gothe\*), 3. 28.

> Die Stadt behauptet mehr geiftliche Bebaube ju befigen, als irgend eine andre, und mochte ihr biefer Rubm faum zu leugnen fein.

> Ihr herr ift vor 3 Jahren weg und hort man und fieht

nichts von ihm.

Bemiß mar fie ein Frauenzimmer und ichien fie nicht alter ale 21 Jahre.

Sehr felten bei Leffing, wie:

Der eigentliche Titel heißt Ruinarum 2c. und ift leicht baraus abzunehmen, baß - -.

Um Ueberhandnehmen folder fragefählichen Wortstellung in ben Sauptfagen find alfo die Rlaffiter bes vorigen Jahrhunderts nicht Sie findet fich bei ihnen boch meiftens nur in absichtlicher Nachahmung. Es läßt fich nämlich nicht leugnen, bag man folche Wortstellung im naiven, marchenhaften, volfothumlichen Tone allenfalls auch heute noch bie und ba fonne gelten laffen.

## §. 6. Die Gegenwart.

Es ift erftaunlich, wie weit bie Unfitte biefer fehlerhaften Wortstellung in unferm Jahrhundert und namentlich etwa feit brei Jahrzehnten überhand genommen hat und noch täglich im reichlichften Dage immer mehr überhand nimmt, fo bag bie taufendmalige Bieberfehr wirklich im hochsten Grabe wibrig wirb. Bon hoben Fürften bis ju ben armlichften Unnoncenschreibern geht ber Rebler burch alle Stände und Rangftufen, wie bei Mannern, fo bei Frauen. im Civil wie im Militar. Man wird nicht fehl greifen, wenn man behauptet, daß es in allen Deutschen gandern von ber Oftfee bis au ben Alpen nicht viele Gerichtsverhandlungen, nicht viele Berwaltungeverfügungen und Rabinetebefehle, nicht viele Unftellungegesuche und Anstellungspatente, und überhaupt nicht viele Trager

<sup>\*)</sup> S. "Göthes Sprache 2c." §. 138,

ber Kanzleisprache gebe, welche diesen groben Fehler nicht produziren, sondern, wissentlich oder unwissentlich, vermeiden. Die Kanzleisprache hat auf die Beamten und diese auf die Nichtbeamten einen so bebeutenden Einsluß, daß sich auch ihre Nachtheile überall fund geben. Nicht allein in die Sprache und Schrift des gewöhnlichen Umgangs und Berkehrs, sondern sogar auch in den Stil der Wissenschaft hat sich dieser Fehler vielsach eingeschlichen: Daher ist es an der Zeit, endlich einmal auf ihn eindringlichst ausmerksam zu machen und dazu beizutragen, daß er wo möglich mit Stumpf und Stiel ausgerottet werde.

Es burfte hienach auch keineswegs überflüssig erscheinen, eine kleine Blumenlese aus ben neuesten Büchern und Blattern der Gegenwart, zumal behufs Warnung für die periodische Presse, welche vorzugsweise außerordentlich viel durch ihre, auch in sprachlicher Hinsicht immer mehr wachsende Macht zur weiten Verbreitung des Fehlers beiträgt\*), zusammenzustellen und paradiren zu lassen.

Um die große Mannigfaltigkeit der Kreise, in die sich der Fehler nicht bloß eingeschlichen, sondern auch oft sogar eingeburgert hat, klar ans Licht treten zu lassen, biete ich keine Anordnung der Beispiele nach Rang oder Stand der Autoren oder nach der Tendenz und dem Inhalt der Schriften oder nach sonstigen Prinzipien dar, sondern schreibe sie einfach (— möglichst verkurzt —) in der Reihensfolge hin, wie sie mir dei der jüngsten Lekture gerade in den Wurfgekommen find. Die Quellen beizusügen wäre eine unnötzige Weitschweisigkeit. Es stellt sich überall von selbst heraus, aus welcher Sphäre der Bildung oder Unbildung die Blumen hersrühren.

Nach bem Parabemarich sollen bann (in §. 9) zum Schluffe noch mehrere Bemerkungen hinzugefügt werben.

Nur Beispiele ber ungebundenen Rebe habe ich gesammelt; die gebundene läßt sich zu häufig durch Reim und Rhythmus zu falfchen Wortstellungen, selbst bei Klassifern, wie Gothe und Schiller, versleiten.

Beispiele für die obigen §. 3 und §. 4 bleiben hier weg; fie find dort schon in hinreichender Zahl aufgeführt.

<sup>\*)</sup> Ein berühmter Schriftfteller läßt fich über bie Tagespresse mit vollstem Recht also aus: "Bor allen sind es die Tagesschriftsteller, welche die Muttersprache meift auf die grauenvollste Weise verunzieren und durch ihr Beispiel um so verderblicher wirken, als sie täglich hervortreten und nicht bloß zu Gebildeten, sondern auch zu Ungebildeten reben."

#### §. 7. Beifpiele.

Das Gericht verurtheilte ihn zur Festung und erfolgte auch gleich seine Ueberführung.

Die Solbaten felbft tragen feine Schuld an bem Unglud und

entbehren bie Berüchte barüber aller Begrunbung.

Richt minder lebhaft war ber Disput über ben Kongreß und war man allgemein fehr ungehalten.

Der heutige Geschäftsverkehr hatte eine fehr gebrudte Saltung

und mangelte es an jeglicher Raufluft.

Alle Wahlgesetze find so einzurichten, daß fie stets in der Minorität bleiben muffen, und ift ihnen überhaupt das Auffommen möglichft zu erschweren.

Die Braliminarien waren icon feftgeftellt und fam ber Frieden

boch noch lange nicht zu Stanbe.

Die mir und ben Weinigen ausgebruckte warme Theilnahme und bie Berficherung treuester Anhänglichkeit hat uns fehr wohlegethan und spreche ich bafür, zugleich im Namen ber Fürstin, hiersburch öffentlich unsern aufrichtigsten Dank aus.

Der Gerichtshof zog fich zurud und murbe bas Refultat erft

geftern veröffentlicht.

Der Berewigte genoß die allgemeinste Hochachtung und bleibt ibm ein ehrenvolles Andenken gesichert.

Ich beauftrage bie Regierung bies auszuführen und soll ber Bericht hierüber mir balbigst vorgelegt werben.

Der Rest ber Bare ist mir übertragen und verkaufe ich jest

bie Sachen ju ermäßigten Breifen.

Hiedurch erlaube ich mir bie Unzeige zu machen, baß ich bas Sotel E. kauflich übernommen habe, und wird es mein Bestreben sein, alle zufrieden zu ftellen.

Es ift bas neue Statut burch Drud veröffentlicht worden und

tonnen nach Berlangen Eremplare verabreicht werben.

Diefer Marsch, obgleich aus politischen Grunden mit entsprungen, trägt ben Stempel fühnes Bagens an ber Stirn und ist bie Möglichkeit bes Gelingens bis ju einem gewiffen Grabe wohl nicht absolut zu verneinen.

Mir ift es Freude, bag Sie mich begrüßen, und banke ich Ihnen fur bie Ehre.

Hier liegt ein gefährlicher Irrthum und habe ich beshalb vers sucht — —.

Es gelang bies Lettere nicht und mußte? fo lange jebe weitere Magregel gegen bie Festung aufgegeben werben, bis - -.

Wie viel Arbeiterfraft gerabe burch die Böllerei bes gemeinen Mannes bem Lanbe entzogen wird, ift faum zu glauben und ift bas einzige Mittel bagegen die Bolfsbilbung.

Geftern Abend trug herr R. ben Othello vor und fonnen wir

ben gunftigen Berichten vollig beiftimmen.

Der Standesbeamte M. ift von biefem Amte entbunden worden und ift an feine Stelle der Inspettor L. verpflichtet worden.

Unfre erften Schuffe mußten icon bes Morgens gehört fein

und fonnten Schiffe von Rochefort alarmirt fein.

Die schnelle Junahme ber Bevolkerung unfrer Stadt hat auch eine gesteigerte Rachfrage nach Lebensmitteln im Gefolge gehabt und ift beshalb eine bebeutenbe Erhöhung ber Preise eingetreten.

Rommt boch ber bilbenden Runft jene Eigenthumlichkeit zu, baß fie tosmopolitifchen Charafter tragt, und ift ihre Sprache um fo

leichter verftanblich.

Der Unterschied ber Bilbung wird hier ignorirt und haben hienach in einer Universitätsstadt bei einer Abgeordnetenwahl bie Stiefelpuger mehr zu sagen, als die Professoren, weil jene zahlereicher find als diese.

Wir bezahlen hier wesentlich höhere Breise als in großen Stadten und hat biefer Difftand ben Magistrat veranlaßt, aufgufordern — —.

Die Kursbewegung ber tonangebenden Papiere schlug fleigenbe

Richtung ein und konnte baher bie Borfe fest genannt werden.

Die ganze Schifffahrt konzentrirt sich nunmehr auf ben hiefigen Hafen und ift auch ichon zur Erleichterung die Zollabkertigung der Schiffe nach bem neuen Schuppen auf dem Bahnhofsterrain verslegt worden.

Auf der Bauftelle soll eine Partie Steifholzer verfauft werden

und fteht hiezu ein Termin auf ben 10. b. an.

Die Maßregel entspricht nun in vielen Fällen den Konsumenten nicht und ist es wiederholt zu Uebertretungen der Polizeiverordnung gefommen.

Se. Durchlaucht trägt mir auf, dieses Ihnen mitzutheilen, und

foll die Rudantwort alsbalb erfolgen.

Die Differenzen mit China find ausgeglichen und hat der Englische Gefandte baher seine Rudreise von Befing hieher angetreten.

Die zur Regulirung hingesandten Uhren zeigten im vorletten Jahre eine Abweichung von  $1\frac{1}{2}$  Sekunden in 24 Stunden und hat die zulet vorgenommene Untersuchung von 90 Chronometern bei 50 berselben nur eine Differenz von weniger als eine halbe Seskunde ergeben.

Der vorliegende Entwurf erscheint als ein großer Fortschritt in ber Regelung des Eisenbahnwesens und ift baber seine Unnahme bringend zu empfehlen.

Die Entscheidung biefer Beschwerbe ift furzlich im Ministerrath festgestellt worden und wird biefelbe alebald ben Betheiligten zugehn.

Gleichwohl erscheinen bie Berkehroubersichten zu Bergleichen wohl geeignet und laffen sich aus benfelben schapbare Anhaltspunkte gewinnen.

Das Grundstud foll burch ben unterzeichneten Rotar verfauft werben und konnen bie Verfaufsbebingungen bafelbst eingesehn werben.

Aus Irland kamen nahezu brei Millionen und war bemnach die Frische Einwanderung etwas stärker als die Deutsche.

Der N. beabsichtigt ein neues Journal herauszugeben und sucht berfelbe grundlich gebildete Mitarbeiter zu gewinnen.

Einem hohen Publifum empfehle ich meine Restauration und werbe ich auch Abonnenten annehmen.

Es wurde weiter über die Ausbehnung des Geschäftsgebietes berichtet und wurde noch besonders barauf hingewiesen — —.

Nach den älteren Preußischen Provinzen ist Baiern in ber Formation seiner Wehrkräfte am meisten vorgeschritten und kann dort heutigestags die allgemeine Wehrpflicht als völlig eingelebt beziehnet werden.

An diesen Tagen wird die Wahlurne im Borsenlocal aufgestellt sein und laden wir die Mitglieder ein, mahrend dieser Zeit ihre Stimmzettel abzugeben.

Ihrem Begriffe nach ift die Industion allein völlig zureichend, um zu allgemeinen Gefeten zu gelangen, und würde eine vollstäns bige Industion die Erkenntnis alles Dafeienben ohne Reft erschöpfen.

D. hat es an Fleiß zwar nicht fehlen laffen, aber weber nennt er — —, noch hat er genügenden geographischen Blid und ist seine Methode der Art, um — — sagen zu können — —.

Auch von Seiten unsers Bereins ist die Absendung einer Bestition beschlossen worben und rechnet man auf den Beitritt ber andern Bereine.

Russische Werthe waren fest und konzentrirte sich die Borliebe ber Käufer auf &-Anleihen.

Das Anfertigen von Schriftsagen für andre ift der Betrieb eines Gewerbes und muffen daher diejenigen, welche — —, der Behörde davon Anzeige machen.

Die Lösung bieses schwierigen Problems hat schon viele besichäftigt und find eine Menge Theorien aufgestellt worden.

Der herr Minister hat die Beschluffe als ungultig erklart und ift ein neuer Wahltermin anberaumt worben.

Auch eine lobliche Ibee ift es von vielen Wirten, bag fie folche Mufikwerke zur Unterhaltung ihrer Gafte fich anschafften, und ersweift sich auch beren praktischer Rugen.

So wurde die Ruglichfeit eines folchen Borterbuche anerfannt und beschloß man die andern nautischen Bereine aufzufordern - -.

Das Saus ift zu verfaufen und wollen Reflectanten ihre Abreffen abgeben.

Mit Genehmigung des Herrn Ministers werden die Herbstferien — ihren Anfang nehmen und bestimmen wir hiedurch,
daß — —

Mehrere Millionen Thaler find — einzulegen und nimmt ber Invalidendank Offerten entgegen.

Berfpatung thut ber Berglichfeit ber Gludwunsche feinen Ab-

bruch und hoffen wir benn, Sie zu feben.

Die Walbungen von Mittelpennsplvanien werben burch Walbbrande verheert und find auch die Stadte Osceola und Honzbale theilweise vom Feuer eingeaschert worden.

Borftehende Predigt eignet fich vorzüglich als Weihnachtsgeschenf und wollen Sie Bestellungen bireft per Postfarte machen.

Wegen Berlagbubernahme ift eine Sortimentebuchhandlung zu übernehmen und ift bie Belegenheit zu empfehlen.

Mit Genehmigung rudte eine Kompagnie von hier ab und wird dies Kommando je zur Halfte Kantonnementsquartiere beziehen.

Genügende Kenntniffe seten mich in ben Stant — - zu versabreichen und wird est stets mein Bestreben sein — -.

Ferner führe ich noch Petroleum-Apparate und empfehle ich biefelben.

Das Pfarrhaus foll verpachtet werben; es ift hiezu ein Termin angesetzt und werben Bachtlustige zu bemselben eingeladen.

Der Borfchlag fant Beifall und wurden burch Königlichen Befchluß bie Riffeabviscuns ernannt.

Angesichts ber vielen Ausstellungen fonnen wir bas Buch ben Freunden und Jungern bes Alterthums nicht empfehlen und verstienen die oben erwähnten Uebersetungen immer noch mehr Beachtung.

Die Unterscheidung ber curffv gebruckten Ziffern ift außerft laftig und ware ein beigesetes Str. viel praktischer gewesen.

Rur für bie Hauptzuge wird man einige Unhaltspunkte gewinnen konnen und verweise ich hier noch auf meine Ausführungen. Frembe Gegenstände können eingebracht werben und werbe ich ben Bahlungstermin bei ber Auftion anzeigen.

Roftenanschlag, Zeichnung und Baubedingungen liegen gur Gin-

ficht aus und werben lettere fogleich mitgetheilt.

Meine neuen Apparate haben Unerfennung gefunden und ers hielten nachstebende Herren meine Luftbrud-Apparate von mir aufsgestellt.

Wie erwähnt, war bagegen bie Ware als Ammoniak fakturirt

und ergab die chemische Untersuchung ber Flaschen, baß - -.

Die Ausführungen bes Kanzlers haben ohne Zweifel überall auf die höchste Beachtung zu rechnen und können wir ihm ganz beipflichten.

Aus biefem Sodel steigen die Pfeilerschäfte fenfrecht auf und ift biefer Mittelbau mit einem 31/2 Fuß hohen Deckgesims geschloffen.

Die Standplatte unter ben Füßen greift mit ihren unter fich verbundenen Strahlenwänden 11 1/2 Fuß vom Mittel aus und lagern biefe auf ber Ruppel.

Insosern sich am Bord ankommender Schiffe Nordamerikanische Kartoffeln auch nur als Proviantrest befinden follten, durfen diesselben nicht ans Land gebracht werden und haben insbesondere die Hafen- und Seefanitätsorgane die Weisung den Schiffsführern zu ertheilen.

Das geiftliche Parlament trat in Westminster zusammen und

hat fich bas Unterhaus gegen ben Gebrauch ausgesprochen.

Als Borfampfer fur bie Prafibentenwahl haben bie Wahlen eine ganz besondre Bedeutung und find beshalb auch bie Borbereistungen ungewöhnlich fruh begonnen worden.

In ber Anzeige bes erften Cenfus ber Argentinischen Republik ift auch darauf aufmerksam gemacht und wird es banach von Intersesse fein, diese Einwanderung felbst etwas genauer kennen zu lernen.

Fremde können burch Mitglieder eingeführt werden und find

Billete in Empfang zu nehmen.

Wenn auch nicht fo brollig wie in ber ersten Auslage, so ist bies "S. Pasch" immerhin noch komisch genug und ware die vollsständige Anführung "Sequens Pasch" burchaus erforderlich gewesen.

Das Compatronat muß vielmehr als eine Bedingung betrachtet werden und kommt es eben beshalb barauf an, ben Umfang fest- zustellen.

Das Patronat als solches erstreckt sich nur auf die Externa und kann mithin eine Mitwirfung der Patrone sich nur auf einen besondern Rechtstitel grunden. Die Position wird bewilligt und ift bamit die Berathung bes Etats ber Bostverwaltung beenbet.

Much nach Belgrad foll ein Woiwobe gefdict werben und fei

angeblich Butotitich fur biefe Miffton bestimmt.

Die Legitimation muß von bem bagu Berechtigten orbnunges maßig ausgestellt fein und ift jeber Arbeitgeber verpflichtet, --

Einem hochgeehrten Bublifum bie ergebne Anzeige, baß ich ein Gefellschaus eröffnet habe, und wird es mein Beftreben fein, ---

In ber That hat ber Cyklop vielfache Trummer von ber', Anna" gefunden und ift fobann burch bie Berhore festgestellt worden, bas Schiff gestrandet war.

Hinsichtlich folder Kinder, welche bem Religionsunterrichte entzogen werben, hat die Schule ein besondres Augenmerf zu richten und ift vom Standpunkt der Schulbisciplin jedes Aergernis und

Sindernis zu befeitigen, - -.

Dem Kgl. Konsistorium bleibt überlaffen, bas weiter Erforbersliche in biefer Angelegenheit anzuordnen, und behålt sich bas Ministerium vor, bas K. Konsistorium mit einer weiteren Instruktion zu versehen.

Inzwischen foll bereits einer ber Morber ergriffen worben fein

und ichien man ju erwarten, bag -

Die Absenbung ber Frobelichen Denkschrift fiel ins Jahr 1866 und wurde bieselbe von den friegerischen Ereignissen verschlungen.

Hegimenter in ben Schlachten neue Lorbeern errangen, und murbe ihm jeber erfahrene Militar aus ber Praxis versichern, bag - -.

Die Delegirten bes Bundesraths haben nicht Schriftstude zu verfenden und muß gegen ein folches Verfahren protestirt werben.

Der Dampfer foll im Rattegat verfunten fein und hat ber junge Rapitan ben Tob in ben Wellen gefunden.

Die Cisbahn trägt bereits schwere Lastwagen und findet ein ungehinderter Berkehr über ben Fluß ftatt.

Im Getreibe ift wenig umgegangen und find im Ganzen nur zwei Befrachtungen zu rapportiren.

Die Kondition des jest hier befindlichen und ankommenden Getreides erlaubt keine Berladung per Segelschiff und sehen wir vorläufig keine Aussicht für eine balbige Befferung.

Der Monarch halt an ber Reise nach Italien fest und wird hoffentlich nichts wieder an ber Ausführung geandert werden.

In Folge dieser Meinungeverschiedenheit gaben die drei Minister ihre Demission und wurde Canovas vom Konige ersucht, ein neues Kabinet zu bilben.

Bewerberinnen um biese Kindergartnerinstelle werden ersucht, ihre Zeugnisse an — gelangen zu lassen, und sollen bann bie näheren Engagementsbedingungen mitgetheilt werden.

Der Salon bietet ben Familien wie Einzelftebenben allen Com-

fort und werbe ich bestrebt sein - -.

Mit ber Diligence fuhr ich morgens ab und führt ber Weg meistens burch ebenes Land.

Der Walfisch war vor zwei Monaten gestranbet und fommen

biefe Thiere häufig hier um.

Wie alles Neue nur langfam Eingang findet, so mar es auch hier und hatte die Unternehmung am Anfange mit vielen hindernissen zu kampfen.

Die bebeutenbste Reise murbe fruher veröffentlicht und bietet baber bas jungft erschienene Reisewerk von Rohlfe nicht eben mesents

lich Reues.

Bei Vergehungen ber Zöglinge, welche — —, tritt bie Entsfernung sofort ein und wird in biesem Falle bas Kostgelb für bas laufenbe Bierteljahr nicht zurückerstattet.

Dies vierte Kapitel ber Memorabilien trägt bas Kennzeichen späterer Interpolation an fich und war baffelbe am leichteften baran

nachweisbar.

Die lette Notiz betrifft die "Deutsche Rundschau" und wird barin auf ben Artikel über Heine als von besonderem Intereffe hins gewiesen.

In der — Vormundsache — — soll das Grundstück verkauft

werden und steht dazu Termin — an.

Herr N. ordnete sofort ben Transport nach dem Baracen- lazareth an und wurde ber Bewuftlofe sehr schwer verlett befunden.

Doch fann sich Ref. — einverstanden erklären und wird

fich bas Wert gur Ginführung in bie Ebba eignen.

Man erwartet schon im Februar fehr wichtige Sipungen bes Bundebraths und ift fur biefe Zeit bereits bie Rudfehr ber Mitglieber in Aussicht gestellt.

Alle andern Schiffe haben Fracht in Englischen Safen gefunden und werben beshalb erft später Angaben darüber zu er-

langen fein.

Sierüber herricht unter ben Bewohnern große Erbitterung

und haben fie heute den Behörden eröffnet, daß - -.

Bekanntlich hatte bie "Post" an jene Analyse bie Bemerkung geknüpft, baß — —, und haben wir biese Bemerkung bereits vorsgestern mitgetheilt.

Hier fanden die Arbeiten über den Atlantischen Ocean ihren Abschluß und ift es nicht ohne Interesse, die Resultate zusammens zufaffen.

Meine Beihnachtsausstellung bietet eine reiche Auswahl und

bitte ich um geneigten Bufpruch.

Für die neue Gesellschaft ist die schöne Bezeichnung Società Ramustana in Aussicht genommen und soll dieselbe Thatsachen aufsuchen und veröffentlichen.

Mit unzweifelhafter Klarheit weift Boffet nach, bag in Preußen ber Rubenzuder — gewonnen wurde, und ift es besonders interseffant, aus ben Aftenstuden zu ersehen, — —.

Was zuerft die Zeit der Abfaffung betrifft, so find biefe brei Werke — gefdrieben worden und liegen den beiben erftgenannten

wirfliche Thatfachen jum Grunbe.

In Ausführung des letteren Borhabens ift zuvörderst ber erste Theil einer historischen Einleitung von Turkistan gewidmet und werden damit die einleitenden Betrachtungen für das ganze Werk zum Abschluß gebracht.

Fur alle Falle fam es barauf an, bas Werberiche Corps ab-

zudrängen und hoffte man es bei Dijon zu überraschen.

Die Konferenzen wegen Trennung des Subbahnnepes werben in nachster Woche in Wien stattfinden und werden babei der vorsmalige Finanzminister Sella und Rothschild als Bevollmächtigte fungiren.

3ch habe mich hier als Schneiderin niedergelaffen und bitte ich

um gutigen Bufpruch.

Es sind über die Borschläge der Kommission die Regierungen noch einmal gehört worden und stehn in Folge dessen einige Aenderungen zu erwarten.

Die Unficherheit in West-Norrland hat in ben letten Jahren zugenommen und hat sich in Folge bessen ber Regierungspräsibent

genöthigt gefehen, -- -.

Dies Buch bringt wieder einen erfreulichen Beweis, daß die Früchte der Arbeiten Humboldts und Ritters — —, und sprechen wir dies hier um so lieber aus — —.

Geftern morgens hat es bem lieben Gott gefallen, meine treue Gattin an einer Flechte zu sich zu ziehn und bitte ich tiefbetrübt um stilles Mitleib.

So ift wenigstens bisher die politische Geographie behandelt worden und halten wir es für zwedmäßig, — ftehn zu bleiben.

Eben so sett die hinweisung auf Boggenborf in Berlegenheit und ware es wohl überhaupt richtiger gewesen, — ju citiren.

Die Genehmigung zu folch unverholener Aeußerung scheine er in Rom nicht erhalten zu haben und burfte ihm bieselbe um so mesniger versagt werben, als man in Rom ja wiffe, baß — —.

Es handelt fich jest barum, une bei ber herstellung biefes Blattes behulflich zu fein und bitten wir Sie um Einsendung von

Beiträgen.

Selbst die protestantischen Kirchen und Schulen sollten geschlossen werden und wurde dieser lette Streich nur durch einen deutlichen Wink der auswärtigen Regierungen unterlassen.

Der mich verhörende Officier schickte mich auch balb in meine Kafematte jurud und überließ ich mich bort meinen Hoffnungen auf

balbige Befreiung.

Außer biesen Werken umfaßt bas Museum auch noch bie vollsständige Einrichtung von Thorwalbsens Studirzimmer, sowie eine große Gemälbegallerie und verrathen biese Sammlungen ben hohen Schönheitsstan bes Kunftlers.

Der angeschaffte Salonflügel leiftet für ben Gesangunterricht die trefflichsten Dienste und fühle ich mich daher gebrungen, bem Herrn Minister hier namens ber Anstalt meinen besonbern Dank auszusprechen.

Bachtliebhaber wollen bem Regimente verfiegelte Offerten einreichen und wird bie Eröffnung berfelben am 20. b. erfolgen.

Für die arische Raturmythologie mag es vielleicht mehr Ertrag abgeben und ift es für diese burch die Zusammenstellung der Mythen der verschiedenen Indogermanischen Bolter vielleicht nublic.

Das Grundstud soll verkauft werden und ift zu biefem Behuf

ein Bietungstermin anberaumt.

Es ift für jest noch nicht zu übersehen, wie viele Arbeitsfräfte nothig sein werben, und ist in solchem Falle ein Provisorium bas einzige Auskunftsmittel.

Die Empfehlung fagt nichts von Gewicht ber Badwaren und will ich nur bem Bublifum jum Unterschiede bemerken, bas — -.

So liegt boch eigentlich Neuhaus an bem von Dio angegebnen Orte und wurden die Alterthumsforscher eher in Neuhaus Spuren von der Anwesenheit der Romer in dortiger Gegend als in Elsen sinden.

Das Amerikanische Fu-sang unterliegt immer noch großen Bebenken und find biese auch im Berichte über ben Drientaliftenkongreß zu Baris ausgesprochen.

Die Anmelbung neuer Schuler muß burch bie Eltern erfolgen und find babei vorzulegen ber Taufschein und bas Impfungsatteft.

So leiftet benn bie ganze Darftellung fo gut wie nichts und batte ber Berfaffer mohl beffer gethan, fich - - ju begnugen.

Raft jebe Broving Japans hat ihren besondern Dialett und ift namentlich ber Unterschieb größer, je - -.

Eine eingebende Rritif ift jest noch nicht thunlich und werben wir eine folche bann bringen, wenn - -.

Den emfigen Forschungen ber Gebruber Roffi ift es gelungen, Die Geschichte ber Ratafomben ju refonstruiren und lauten ihre Re-

fultate für bie ffeptische Schule taum befriedigenb. Much hier fehlen uns leiber bie Sachfenntniffe und muffen wir

une bemnach beschranten, Die Schrift ber Aufmertsamfeit ber Rrimis nalisten zu empfehlen.

Bor einigen Tagen hat eine Auffichterath-Sigung bes Bantvereins stattgefunden und sagt man, daß die Liquidation 82 % eraeben wird.

Um 1. Mai mohnte ber R. bem Unterrichte in mehreren Lehr= ftunden bei und wurden die gemachten Wahrnehmungen untern 1. Juni gur Renntnis bes Unterzeichneren gebracht.

Der Ronig eröffnete heute Die Cortes und murbe bie Thron-

rebe beifällig aufgenommen.

Das Schiff ift eben fo gut Segel- wie Dampffchiff; es führt bei voller Tatelage vier große Segelflachen und ift die Schraube jum Siffen eingerichtet.

Beute wurde ber Arbeiter X. beim Diebstahl von Gilber ergriffen und ift er geständig, auch die fruberen Diebstähle ausgeführt zu haben.

3ch glaube, baf ich in biefer Ungelegenheit auch öfter als zweimal fdreiben barf, und werbe ich ben herrn R. barum bitten.

Demgemäß find bie von den außerpreußischen Deutschen Gymnaffen ausgestellten Maturitatezeugniffe als ben Breugischen gleichgeltend anzusehn und bedarf es baber fur Preußen einer ausbrudlichen Anerkennung nicht mehr.

Die Ranglifte von 1808 fennt ben Generalmajor v. Scharnborft als Generalquartiermeifter = Lieutenannt und entwickelte fich bann ber Generalftab ftetig anwachsend in erfreulichfter Beife.

Die Auskunfte lauten in jeber Sinficht gunftig und glauben wir ben Batern ber Stadt zu ihrer Bahl gratuliren zu fonnen.

Ew. Ercellenz Bertrauen hat mich gerührt und wünsche ich nur, bag ich biefem Bertrauen ju entfprechen vermochte,

Die Behauptung bes Interpellanten ift bereits vom Prafibenten berichtigt und fann ich feine Ausführung aufe bestimmtefte unterftugen.

## §. 8. Fortsepung. Manier und Manie.

Es ift in ber That verwunderlich wahrzunehmen, wie so manche selbst gebildete und gelehrte Schriftsteller oder Stribenten sich die Unsitte der gedachten Fehlerhaftigkeit haben zur Manier werden laffen, ja wie sie sogar von einer, ich möchte sagen, dämonischen Manie ergriffen worden sind, der Zusammenziehungs- und Bers bindungsfraft des unschuldigen Wörtchens Und zu huldigen.

Much hiefur mogen einige Beispiele ein Beugniß ablegen.

### A

Eine fehr gelehrte, nur 9 fleine Oftavfeiten lange "Rotiz" ents halt ben Fehler funfmal:

- 1) Rach Berthelot schliest fich auch bas Santonol ben Phenolen an und kann nach Martin burch reducirende Mittel baraus ein bem Typus der Phenole vollkommen entsprechendes Santonol ershalten werden.
- 2) Man follte baher um fo mehr erwarten, baß bas Gefet Gultigkeit habe, und konnte es baher erwartet werben, auf Grundslage biefes Gefetes zu gelangen.

3) Die große Aehnlichkeit ift nicht zu verkennen und murbe

beren gleiche Grundurfache ein Moment bilben, welches -.

4) In Erholungsfällen fehrt fie (bie Respiration) allmälig zur Rorm zurud und kann sich bie Zahl ber Athemzüge fogar über bie Ziffer erheben, welche —.

5) Die Barmeabnahme erfolgt auch bei Thieren, wo — —, und ift die Ursache des Temperaturabfalls in Berminderung der Barmeproduction zu suchen.

#### B.

Die winzigen Statuten einer berühmten Gesellschaft für Kunfte enthalten ben Fehler viermal:

- 1) Erläuternbe Texte zu ben Publikationen ber Gesellschaft für Kunst erhalten die Mitglieder und wird überdies jeder Publikation ein kunftgeschichtlicher Text beigegeben werden.
- 2) Grunder und Theilnehmer erhalten mindeftene brei Publis fationen und werben ihnen biefelben franco jugeftellt.

- 3) Ueber die Rosten ist ein besondres Conto zu führen und barf durch dieselben in keinem Falle das Gesammtconto der Gesellsschaft belaftet werden.
- 4) Wenn nicht mehr als 3 Stimmen fehlen, ift ber Vorsitzenbe ermächtigt die Situng zu eröffnen und fann in die Berhandlung eingegangen werden.

C.

In einer ber gelehrtesten und berühmtesten Zeitschriften findet sich ein kleiner Auffat, auf deffen gehn kleinften Oktavseiten ber Fehler nicht weniger als sieben mal prangt, und zwar:

- 1) fo konnten und mußten auch andre Staubtheile ber niederfallenden Afche beigemengt werden und zwingt bie Erwäsgung dieses Umftandes die Mineraltheile der vulkanischen Asche zu betrachten.
- 2) Die eingeschloffnen Luftblaschen erlangen zuweilen größere Dimensionen und find bergleichen von 0,008 mm. Durchmeffer beobachtet worben.
- 3) Es ist wohl möglich, daß einzelne Fragmente als Augit anzusprechen sind, doch ist ihre Menge zu gering und sind beibe Extreme burch zu viel Mittelglieder verbunden.
- 4) Ihre Durchschnitte find meift rectangular, oft auch rhombifch, und mögen lettere auch wohl ale Schnitte anzusehen sein.

5) Es wurden Proben berselben Behandlung unterworfen und

gaben fie biefelben negativen Resultate.

6) Der Schilberung biefes Forschers nach besiten bie Afchen bes Besuv und Aetna eine andre Structur und wurde biese Thatsache bestätigt.

7) Beibe Afchen machten ben Ginbrud von Schlade und fon-

traftirten fie eben barin.

D.

In einem nur zwei Oftavseiten langen Auffane über Schwebens Staatsverfaffung begegnet uns biefer Fehler fünfmal.

- 1) An ihre Stelle treten bann die beiben Rammern, die gleiche Befugnis und gleiches Recht haben, und fteht ihnen gemeinsam mit dem Könige die Kontrolle zu.
- 2) Der Reichstag hat die alleinige Ordnung des Staatshaushaltes und fieht es demselben allein zu, die Steuerangelegenheiten zu ordnen.
- 3) Auch das höchste Gericht ist ber Kontrolle ausgesetzt und muß ber Reichstag jedes dritte Jahr eine Anzahl von 48 Männern wählen, die —.

7

4) Dieje follen bann vom Könige ihren Abschied erhalten und burfte biefe lettere Einrichtung wohl nur ber Schwebischen Staatse verfaffung eigen sein.

5) Rur in Kriegszeiten werden die Truppen in die Garnisonen zusammengezogen und forgt bann ber Staat fur ihren Unterhalt.

E.

Wenn solche Manieren und Manien aus hochgebilbeten und gelehrten Kreisen nicht bloß einzeln hervorguden, sondern auch breift und häufig sich ans Tageslicht herandrangen, so wird man sich nicht wundern durfen, daß auch minder gebildete Spharen den hohen Muftern nicht nachstehen.

Es machte mir in mußigen Stunden bisweilen Spaß, mit meiner grammatischen Buchse auf die Jagd zu gehen, besonders in solch Gehölz, wo ich viel Wild anzutreffen ahnte. Meine Beute

war auch feineswegs gering.

Und so gerieth ich auch einmal an ein vielgelesenes Lokalblatt einer bedeutenden Stadt und griff nach 16 hinter einander folgensben Rummern, in benen ich jedoch bloß die meistens 1 bis 2 Quartsseiten langen Rubriken "Lokales und Provinzielles" durchsog. Zu meiner nicht geringen Berwunderung fand ich, daß nur 2 Rummern den Und-Fehler verschmähen, in allen übrigen aber wenigstens ein bis zweimal dergleichen Unkraut in die Höhe geschoffen war, und zwar im Ganzen 28 mal, also durchschnittlich in jeder Rummer zweismal. Ich stelle diese wuchernden Schößlinge, kurz geschnitten, hier zu einem Bundel zusammen.

Das Blut war in die Lunge gebrungen und zeigte biefer Umstand, bag -..

Die Rifte ift nicht abzubringen gewesen und burfte ber Ber-

luft zu beflagen fein.

Dieselben burfen entlaffen werben und muß jedem ein Beugenis übergeben werben.

Der Fluß fangt an fich zu regen und ift das Gis gefommen. Auch die Rinderpest ift gefommen und heißt es bereits, daß —.

Es wurde die Bestreichung empfohlen und foll bas Mittel sich bewährt haben.

Dem Kufter wurde die Zeit zu lang und entfernte er fich. Derfelbe führe ein vagabondirendes Leben und habe er befelben nicht habhaft werden können.

Der Raufmann hatte verfauft und wurde bas Getreibe zu Speicher genommen.

Er werde wiederkommen und moge fie ben Mann zu Saufe behalten.

Den Letteren war ein Diener burchgegangen und ward B.

beauftragt, -.

Der Fonds stehe stets ju Gebot und fonne ber Beamte nie in Berlegenheit gerathen.

Derfelbe lag am Wege und waren ihm beibe Sanbe erfroren. Dies ift angezeigt und werben die Schulbigen nicht entgehn. Ein Lehrer gerieth in einen Bruch und erfroren ihm bie Rufe.

Die Hauptkaffe hat eine größere Sendung erhalten und find

bavon 100000 Mart zur Ausgabe gebracht.

So follen die Stallungen foleunigft geräumt werben und find die Baraden umgewandelt worben.

Der Berein beabsichtigt -, und haben es bie Herren R. R. übernommen, - auszuarbeiten.

Leider hatte ber Rothstift — übrig gelaffen und gingen das burch schone Momente verloren.

Ein gunftiger Erfolg war abzusehen und bereiteten fich bie Dorfbewohner aufs Schlimmfte por.

Die Gefellschaften find berühmt und verfpricht ihr Gaftfviel feltene Runftgenuffe.

Das Waffer ift gefallen und kommt auch oberhalb das Grundeis zum Stehn.

Dieser Borschlag ward beifällig aufgenommen und wurde ber Antragsteller mit der Ausarbeitung betraut.

Ein Rabitalmittel ift noch nicht entbedt und wurde fich ber Entbeder Dant erwerben.

Ueber Herrn R. haben wir oft Lobendes gehört und wird unfer Bublitum fich die Gelegenheit nicht entgehn laffen —.

Es wird eine Kommission erwartet und wird inzwischen an ber Aufräumung gearbeitet.

Beim Sturm fam ein großer Dampfer und mußte berfelbe burch ein Bugstrbot in ben hafen bugstrt werben.

Hiebei war bie Gefahr groß und hatte fich hier bas Gerücht verbreitet -.

F.

Am Schluffe ber Erwägungen über Manier und Manie in ber Uebertretung bes grammatischen Stellungsgesetzes kann ich nicht umhin, auch in das Gehege einer ganzen Klaffe von Annoncen, nämlich ber Buchkändler-Anzeigen, einzudringen. So manche Buchkändler, selbst sehr achtbare und gebildete, pflegen von dem Und

und feiner Berführungskunft wie von einer Tarantel gestochen zu werben, namentlich bei furzeren Empfehlungen und Anzeigen. Ich stelle hier einige Dupend Beispiele zusammen, die mir auch bei ber flüchtigsten Lecture nicht haben entgehen konnen.

Theil II. wurde im Dezbr. versandt und ftehen weitere Erem-

plare ju Diensten.

Behufs Sicherstellung ift es mir gelungen einige Exemplare zu erhalten und bin ich bereit — bavon abzugeben.

Beschäftlich tritt hiedurch feine Beranderung ein und ersuchen

wir bie herren Berleger, hievon Rotig nehmen zu wollen.

Es wird unnöthig fein — hervorzuheben und verweise ich auf ben Brospectus.

Eine Bibliothef habe (ich) zu verfaufen und ftehen Rataloge

gu Dienften.

Die zweite Lieferung eignet fich - zuzuführen und ftelle ich baber - zur Berfügung.

Bir bitten Sie, unfre Ausgabe auf Lager halten ju wollen,

und fteht Ihnen gerne eine Anzahl à Condition zu Diensten. Der schnelle Eingang last — nicht zu und bitten wir — baar zu verlangen, ba —.

Beibe Dramen find fehr empfohlen und ift bas lettere bereits

jur Aufführung gebracht.

Allen Anstalten ift bies Werf unentbehrlich und bitte ich baber — vorzulegen.

Die 1. Auflage war in 3 Monaten vergriffen und liegen

uns auch wieder größere Bestellungen vor.

Daffelbe Buch ift bereits eingeführt und wurde die 1. ftarfe

Auflage in 2 Jahren abgesett.

Die ursprüngliche Anlage bes Werks ift im Wesentlichen beisbehalten und find nur die unumgänglichsten Aenderungen vorges nommen worden.

Bu bieser sehr eleganten Broschüre werden Wiederverfäufer gestucht und erhalten bieselben 100 Stud zu 10 Mark gegen Ginsfendung bes Betrags.

herr R. hat die Gute meine Kommissionen beizubehalten und

wird berfelbe in ben Stand gefest fein, — einzulöfen.

Dieselbe wird als Insertionsorgan benutt und haben sich namentlich die Unfundigungen wiffenschaftlicher Werke einer mehr als gewöhnlichen Aufmerksamkeit zu erfreuen.

Der Berfaffer ift eine beliebte Berfonlichfeit und burfte baber

obiges Werk mannigfache Nachfrage erregen.

Diese Tabellen zeichnen fich aus und burfte bie Verwendung für bieselben nicht ohne Erfolg fein.

Die Berbindung berechtigt uns wohl zu ber Erwartung, daß

-, und ersuchen wir Sie beshalb - übertragen zu wollen.

Wir bitten zu beachten, daß diese Erganzung neue Käufer zuführen wird und bitten wir dies Buch nicht auf Lager fehlen zu laffen.

3ch bitte um freundliche Berwendung und ftelle ich ben

1. Band ebenfalls à Conto jur Berfugung.

Nachbem obiges Buch — abgefest ift, muß ber Orbinarpreis aller Ausgaben in netto umgeanbert werben und fann ich sammt- liche Ausgaben baar liefern.

Dieselbe (Lehrerzeitung) wird täglich durch die Bost verfandt

und laufen täglich gahlreiche neue Bestellungen ein.

Das Werf wird in nächster Zeit von mir wieder angezeigt werden und burfte es sich badurch empfehlen, baffelbe zu versichreiben.

Der Schulaufsichtsfalender erscheint alsbald und wird all-

jährlich eine neue Ausgabe erfolgen.

Bon Röffel Rarte — erfchien soeben ber 2. Abdruck und find beute alle Bestellungen effektulrt worden.

Die Mitglieder - find mit ber Redaction betraut worden und burgen biefe Ramen fur bie Erreichung bes 3medes.

Bu biefer Brochure werden Rolporteure gefucht und erhalten

biefelben 100 Stud ju 10 Mark.

Dies beliebte Kochbuch bringt in ber Umarbeitung eine große Anzahl von Verbefferungen und wurde durchweg das neue Maßund Gewichtspftem berücklichtigt.

Die Expedition der einlaufenden Auftrage findet fo rasch wie möglich ftatt und wolle man fich hiezu des Bestellzettels bes

dienen.

Das Lehrbuch der Chemie von N. ift in 6. Auflage erschienen

und liegen jest bie erften 40 Bogen bavon vor.

Diese 6 Blätter werden gegen Nachzahlung von 1 Mark pro Blatt abgegeben und fann ste der Lehrer schon bei den ersten Rummern erhalten.

Diefes jedem Alterthumsfreunde fast unentbehrliche Werk wurde soeben in 2. Ausgabe vollendet und find wir im Stande,

daffelbe zu liefern.

### §. 9. Schlußbemerfungen.

Bu allen bisher angeführten Beispielen haben wir folgende Bes merkungen zu machen.

- 1) Es ift ganz gleichgültig, ob bas Subjekt bes zweiten Haupts sapes ein wirkliches Substantiv ober Pronomen ift, ober ob es in Korm einer Infinitivfonstruktion auftritt.
- 2) Die Zahl ber Fälle, in benen als Subjekt bes 2. Hauptsates ein personliches Pronomen, besonders ich ober wir eintritt, ift sehr bebeutend.
- 3) Das Börtchen es ift hier noch besonders in Betracht zu ziehen\*).

Dies Wörtchen es steht in den sogenannten unpersönlichen Saben meistens an Stelle des Subjekts, z. B. es donnert, es reißt mich hin. Aber dies stellvertretende es sinden wir an der Spipe eines Sabes selbst da, wo noch ein wirkliches Subjekt nachfolgt, z. B. es blast der Wind; selbst beim Plural: es blasen die Winde. Solche Verdoppelung des Subjekts ist nur da unmöglich, wo das eigentliche Subjekt der Singular oder Plural der persönlichen Prosnomina ist.

Dies stellvertretenbe Subjekt es wird nun sowohl bei einzelnen Hauptsähen, wie oben bemerkt, als auch bei Verknüpfung zweier Hauptsähe burch Und oft ganz weggelaffen, ober hinter das Verbum gesett, z. B.

Dies war ber Befehl und (es) foll berfelbe fonell ausges führt werben,

ober

Dies wurde befohlen und foll es nicht gegen bas Gefet fein.

Der lettere Fehler gehört ohne allen Zweifel hierher, weil er sich gegen das Wortstellungsgeset auflehnt. Der erstere bietet nur eine nicht erlaubte Ellipse dar, allein merkwürdig bleibt diese Ellipse gerade hinter Und, und ihre Entstehung ist gewiß der Zusammenziehungssucht des Und zuzuschreiben. Daher haben wir unter der Masse der Beispiele auch mehrere Ellipsen dieser Art mit hereingezogen. Es läßt sich ja meistens erkennen, daß der Schreibende, falls er das es gebraucht hätte, dasselbe nicht vor, sondern hinter das Berbum wurde gestellt haben.

5) Sehr häufig finden fich ale vorangestellte Verba finita bie Sulfeverba haben, fein und werben, welche natürlich gröften-

<sup>\*)</sup> Bergl. "Lutbers Sprache" Seite 50 2c.

theils zu gewichtlos find, als baß fie bes Rachbrucks halber vorans gestellt fein konnten.

6) Aus bem Obigen folgt, was ich schon in §. 2 bemerkt habe, einerseits, daß nimmermehr eine bedeutsame Hervorhebung des Berbums, andrerseits noch weniger die Rachstellung des bescheiden klingenden oder sein sollenden ich oder wir Beranlassung zu solcher sehlerhaften Stellung im Allgemeinen sein kann. Somit liegt diese Beranlassung einzig und allein in der verknüpfungs und zusammenziehungssüchtigen Ratur der Konjunktion Und.

7) Etwas verstedter und für den grammatischen kalen schwerer zu entdeden ist diese Zusammenziehungsfraft des Und da, wo der zweite Hauptsat entweder an sich langer ist oder durch eingeschaltete Rebensate oder Einschachtelungen andrer Art sich weiter ausdehnt und das neue Subjekt, im Gegensat des Subjekts im ersten Haupts

fat, nicht fogleich als ein foldes auffaffen läßt.

Noch mehr erhöht sich die Berftecktheit des Fehlers, wenn ber erfte Hauptsat durch Anhängung von Nebenfäten u. dgl. vor Und sich hinschleppt, so daß auch hier der bloße Schein einer Zusammensziehung hervortritt.

8) Oft ift bas Subjekt im ersten Hauptfat baffelbe wie im zweiten, ober in biefem burch ein auf baffelbe bezügliches Bronomen ersett, g. B.

Die Entscheidung dieser Beschwerde ift fürzlich im Ministerrath festgestellt und wird biefelbe alsbalb ben Betheiligten zugehen,

ober

Außerdem führe ich noch Betroleums-Apparate und em = pfehle ich dieselben.

Wo durch solche (nicht feltene) Wiederholung des Subjekts dieses keineswegs soll hervorgehoben werden, ift sie durchaus unnöthig und scheint nur daraus entstanden zu sein, daß der Autor oder Schreiber durchaus so gerne in die Fehlergrube des zusammenziehenden Und hineinfallen will.

9) Die Imperativsate "Wollen Sie 2c." spielen auch hier bissweilen eine Rolle mit, 3. B.

Das haus ift zu verfaufen und wollen Reflettanten — ihre Abreffe abgeben.

Der Reft ift nur noch unbedeutend und wollen Sie fich beshalb balbigft melben.

10) Die Borsetung bes es ift, mit Ausnahme ber unter Rr. 1 angeführten Falle, überall bie leichtefte Korrektur bes Fehlers (vgl. §. 1).

11) Daß Bekanntmachungen, Berfügungen u. bergl. oft von Subalternen und subalternsten Schreibern verfaßt und von den Gebilbeteren bloß unterschrieben werden, wird wohl kein Vernunfstiger als Entschuldigung bieses Fehlers ansehn wollen, wenn er erwägt, daß auch bei der schwer überwindlichen Masse solcher Schreibereien doch der Vorgesetzte immer und überall sowohl für Inhalt als auch für Form verantwortlich bleibt.

# Bweites Kapitel.

# Und verbindet Rebenfage.

## §. 10. Ginleitung.

Wir haben im 1. Theil gesehen, wie gar oft die verbindungselige Kraft der Konjunktion Und zwei Hauptsätze innig zu verknüpfen strebt, die nicht mit einander zusammengezogen werden dürfen, und wie dadurch der zweite Hauptsatz seine vollkommne Selbständigkeit

hinfichts ber Stellung bes Berbums aufgeben muß.

Bo nun bas Und zwei Nebenfage mit einander verbindet, welche einem und bemfelben regierenden Sate untergeordnet find, finden wir eine gleich große Unmaßung bes Und auf verschiebene Weise variirt. Dergleichen Fehler kommen zwar nicht in fo ungeheurer Maffe vor, wie bei ben Sauptfagen; aber fie verbeden und mastiren fich noch weit mehr. Ift bei ben hauptfagen bloß bie fehlerhafte Stellung bes Berbums ber einzige, freilich unausstehliche Fehltritt, fo liegt bei ben Nebenfagen bas Berfahren bes verfnupfenden Und nicht bloß in falfcher Stellung eines Wortes, sonbern in ber gangen Urt und Beife, wie bas Und bie Gabe falfch jufammenzieht, flar am Tage. Und mabrend bort bie Berfuchung, von bem Befet abzuweichen, nicht fo fehr groß ift und meistentheils in einer schlechten Gewohnheit und Nachläffigfeit ober in einer gewiffen Sucht nach Formlofigfeit ihren Grund hat, zeugt hier wohl mehr von Mangel an Denken ober von Begierbe, fich behaglich gehn zu laffen, bie Fehlerhaftigfeit ber Busammenziehung. Nicht wenig trägt hier aber auch die schwierigere Auffaffung ber Relativität und die zum Theil fehr ungenaue, wenig prazifirte Renntnis grammatifcher Formen und Regeln gur Berfuchung bei, bem Fehler zu verfallen. Es ift auch nicht zu verwundern, wenn gerade in ber Sphare ber Bebilbeteren bie Rebler bei ben Nebenfapen fich in bedeutend höherer

Anzahl finden, als der Ungebildeteren. Denn die Relativität und ihre Formen find überhaupt mehr bei jenen als dei diesen gäng und gäbe. Das Bolf hält gleich dem Kinde in seiner naiven Einsfältigkeit und Einfachheit wenig von Berhältnissen und Beziehungen und hraucht in seiner Sprache überhaupt lieber Hauptstäte als Nebensäte, und unter diesen am wenigsten die Relativsäte. Daher ist ja auch in Bolks und Kinderschriften der Gebrauch vieler Reslativitäten durchaus zu vermeiden. Daher aber sinden sich auch andrerseits, je höher die Bildungsstufen steigen, also z. B. in phisosophischen und hochpoetischen Wersen, besto häusiger Beziehungen der Beziehungen oder gar Beziehungen von Beziehungen der Beziehungen der Beziehungen b. h. verwickeltere Relativitäten.

Wir brechen hier von den allgemeinen Rasonnements über bie Relativitäten und ihre Formeinkleidungen ab. Der philosophische Sprachforscher findet hier ein höchst interessantes, weites Gebiet für

feine Untersuchungen.

Nur breierlei haben wir noch vorauszuschiden.

Erstlich kommt es hier nicht weiter barauf an, ob die Nebenfäße einem Hauptsatze untergeordnet, b. h. Nebensäße des ersten Grades
sind, oder ob sie höhere Grade einnehmen. Man kann zwar sagen,
je höher die Grade ihrer Abhängigkeit sind, besto entschulbbarer
sowohl als auch übersehbarer erscheint der Fehler. Allein das kann
die Fehlerhaftigkeit nicht kleiner machen und bleibt also in dem Folgenden am besten ganz außer Beachtung.

Zweitens sprechen wir immer nur von zwei Sagen und ihrer Berknüpfung durch Und. Was von ihnen gilt, hat auch für eine größere Nebensag-Reihe Gültigkeit. Ueberdies kommt bei mehr als zwei Nebensagen das Und, welches uns diesmal interessirt, boch meistentheils beim letten Nebensage bieses Kompleres vor, falls

nicht befondre Grunde fur feine Wiederholung obwalten.

Drittens. Im ersten Kapitel haben wir Beispiele aus gebundener Rebe gar nicht erwähnt, weil es da unklar ist, ob das verknüpfende Und oder Rhythmus und Reim den Fehler veranlassen. Auch hier ist einzig und allein die Lebenslust der Konjunktion Und die Bersführerin und haben weder Reim noch Rhythmus mitzusprechen.

§. 11. Die Rebenfäge werden von Konjunktionen (mit Ausnahme ber relativischen) eingeleitet.

Jebe Busammenziehung von zwei Nebensagen fann nur ba ftatt- finden, wo beibe burch einen vollfommen gleichen Sattheil (hier

also Konjunktion) eingeleitet werben, so baß im zweiten Rebensat hinter Und bieser Satiheil ausgelaffen wird, z. B.

Die Sache murbe befannt, nachbem er entflohen mar und (nachbem) ihn bie Feinbe wieber ergriffen hatten.

Die Frage, ob die Möglichfeit einer Zusammenziehung auch ihre Nothwendigfeit ober Zweckmäßigkeit bedinge, beantworten wir im folgenden Paragraph bei Gelegenheit der Zusammenziehung zweier Relativsäbe.

Sind aber die einleitenden Konjunktionen nicht gleich, stehen also die beiden Nebensätze nicht in einem und demselben Berhältnisse zum regierenden Sape, so ist eine Zusammenziehung unmöglich und hienach das eng verknüpfende Und widerstnnig, d. B.

Die Sache blieb unbekannt, nachbem er entflohen mar und obgleich ihn bie Feinde wieder ergriffen hatten. Er gestand nicht ein, daß er unrecht gehandelt habe und wiewol ihm ein Geständnis viel geholfen hatte.

Die Unmöglichfeit ber Zusammenziehung leuchtet von selbst ein, benn die einleitenden Konjunktionen sind an Form und Inhalt gang- lich von einander verschieden. Aber auch die Berbindung beider Sate durch Und ist wie gegen Logif so auch gegen Grammatik ein grober Fehler. Denn Und barf nur da stehen, wo zwei Rebensätze in völlig gleichem Berhältnis und in völlig gleicher Beziehung zum übergeordneten Sate stehn.

Man begegnet bei den Autoren im Ganzen sehr selten dergleichen widersinnigen Sprach- und Denksehlern, und daher lassen wir ste hier auch ganz unberücksichtigt. Aber Ein Beispiel für solche Gedankenlosigkeit sei gestattet, hier anzuführen, in welchem zwei verschiedenartige Einleitungen (einmal eine Konjunktion, das andremal ein Relativpronomen) zwar an sich keine Zusammenziehung formell gestatten, aber die beiden Nebensähe dennoch sich durch Und verketten lassen:

> Mir fiel ber heil. Markus besonders auf, weil er auf ben 25. deffelben Monats fiel und ben ich als meinen Schubheiligen betrachten durfte.

Wie leicht ware hier ber grobe Fehler zu vermeiben gewesen! In bem Pronomen ben liegt nämlich auch ein Grund verstedt, aber nicht formell ausgeprägt. Es hatte nur heißen sollen; statt: und ben ich = und (weil) ich (ihn).

# §. 12. Richtige Bufammenziehung ber Relativfape.

Wir haben es also hier und im Folgenden bloß mit den relativischen Nebensägen zu thun, sowohl mit solchen, welche vom Relativpronomen, als auch mit solchen, welche von einer Relativkonjunktion eingeleitet werden. Wir brauchen jedoch beide Arten nicht von einander zu sondern\*).

Die Grammatik fagt: haben beibe Relativsate eine völlig gleiche Einleitung, fo können fie zusammengezogen und burch Und versknubt werben. 2. B.

Der Krieg, ben fie fuhren und (ben fie) balb beenbigen werben, ift nicht von Bebeutung.

Der Ort, woher er gekommen und (woher) viele ausges zeichnete Manner entsproffen find, liegt ibyllisch schon.

Biebei ift noch Folgendes zu beachten.

### 1) In bem Beifpiel

Das Buch, welches bu mir geliehen haft und welches fehr belehrend ift, 2c.

fann feine Zusammenziehung stattfinden, obgleich beibe Sate burch biefelbe Relativform welches eingeleitet find. Denn bas erstere Relativ ift Affusativ, das lettere aber Nominativ.

## 2) Wenn man lieft:

Wer Officier war und sich ausgezeichnet hatte, wurde beforirt.

# fo tann bas beißen :

Wer Officier war und wer fonft sich ausgezeichnet hatte —, und in diesem Falle ist feine Zusammenziehung möglich. Soll es aber heißen:

<sup>\*)</sup> In meinem Buche "Göthes Sprache 2c." habe ich weitläufige Untersuchungen über die Relativ-Konftruktionen und insbesondre S. 100 bis 150 über die Relativschen mitgetheilt. Es kann nicht sehlen, daß ich hier vieles daraus wiederhole. Ich weise namentlich auf das Resultat dieser Untersuchungen S. 150 und 151 hin, in Erwägung, wie Göthes Sprache trog ihrer unendlichen Schönbeit auch ihre Fehler und Schwächen hat und auch in ihnen nachahmende Anhänger findet. (S. 292: "Auf dem schweißen Seibengewande des Meisters bemerkt ihr hie und da manche Federn, welche er allerdings auch als Magifter und Minister sehr wohl selbst hätte wegwehn können. Ihr aber hütet euch vor solcherlei Federn! Sie können recht sichtlich euren schwarzen Flausrod gränlich, aber nimmermehr weiß und seiden machen.")

Wer als Officier ober welcher Officier sich ausgezeichnet hatte —,

fo fann bie Busammenziehung stattfinben.

Es ist bies berfelbe Unterschied wie bei Sattheilen: ber Bruber und Erbe ist eine und bieselbe Person, sollen es aber zwei Personen sein, so muß es heißen: ber Bruber und ber Erbe.

Bwar nehmen wir Deutsche es mit Sattheilen nicht so genau, wie der Grieche, der, wenn von zwei Personen die Rede ist, & ayadds nad & geovopos, wenn dagegen nur von Einer Person, & ayadds nad geovopos unter allen Umständen sagen muß\*). Sondern da, wo ein Zweisel oder eine Zweideutigkeit nicht möglich ist, setzen wir nur Einmal den Artikel: der Europäer und Asiate. Aber bei jeder etwaigen Dunkelheit muß der Artikel oder, im obigen Beispiel, das Relativpronomen zweimal stehn, also:

ber gute und ber fluge Mann — -, wer Officier war und wer sonft fich ausgezeichnet hatte — -.

Wenn nun zwei Relativsätze burch Und verknüpft und zusammensgezogen werben können, so entsteht noch bie Frage: follen sie bann auch wirklich zusammengezogen werben?

Und schon oben bei ben von Konjunktionen eingeleiteten Nebensfähen (§. 11) haben wir auf die Frage hingewiesen: ob die Mögslichkeit einer Zusammenziehung auch ihre Nothwendigkeit ober Zwedsmäßigkeit bedinge?

Beibemale läßt fich im Allgemeinen mit Ja antworten, wenn man die Kürze an sich und ben Wohlflang und somit auch die schnellere und leichtere Auffassung ihrer Verhältnisse zum regierensben Sate ins Auge faßt. Doch wird es manche Fälle geben, welche eine Nicht-Zusammenziehung rechtsertigen, ja sogar gebieten. Es kann nämlich in der Wiederholung der Einleitungen ein besonderer Nachdruck des Relativs (oder der Konjunktion) und somit auch seines Trägers im regierenden Sate oder eine gewisse Absonderung der beiden Gedanken trot des Und, auch ein gewisser Ernst, ja eine besondre Feierlichkeit liegen. Ferner kann die Wiederholung zur klaren und sichern Auffassung des Verhältnisses des zweiten Sates zum ersten und beider Säte zum regierenden Sate dann führen, wann der zweite Sat vom ersten durch dessen längere Begleitung, zumal wo diese noch andre Nebensähe mit sich trägt, von der Einleitung des ersten Sates zu weit entsernt ist, so daß durch solche Wiederholung

<sup>\*)</sup> Bgl. "Göthes Sprache 2c." Seite 125, Rote.

ber zweite Sat sofort hinter Und fein Berhaltnis und feine Bezlehungen zum ersten und zum regierenden Sate fund giebt, g. B.

> Ich liebe ben Mann, durch welchen ich so gründlich belehrt wurde und durch welchen meine ganze Familie glücklich aeworden ist.

> Er führte gludlich ben Krieg, in welchem so große Helbenthaten, die, des grösten Ruhmes werth, noch lange bei der dankbaren Rachwelt fortleben werden, mit fühnem Muthe und hochherziger Selbstaufopferung vollbracht worden und nicht ohne die günstigsten Erfolge geblieben sind, und in welchem er selbst als der hellste Stern, vor allen andern Großen hervorstrahlt.

Dagegen zeigt fich fein Grund, warum in folgenden Stellen bie Wieberholung ber Ginleitung gebraucht worden:

Ueber das Berhältnis der Erblichfeit, in welchem er seine Erläuterung zu seinem Programm giebt und in welchem er ganz auf den Standpunkt des Neu-Darwinismus sich stellt, — —.

Auf bem Wege, welchen vor 50 Jahren Ewald eröffnet hat und welchen mit ihm Manner wie Lucke und Bleek weiter gebahnt haben — —.

Die Vorstellung vom Sonnensystem, obgleich sie durchaus unnatürlich ist und obgleich sie dem Gravitationsgesetze widerspricht, hat den Vortheil — —.

Sind die beiben Nebensage nicht zusammenziehbar, sondern von verschiedenen Formen der Relativität eingeleitet, so ist ihre Aufsfassung etwas erschwert, weil sie, obwohl durch Und eng verknüpft, doch ihre verschiedenen Berhältnisse zum regierenden Sage gleich an der Stirn tragen, z. B.

Dies find bie Ursachen, die bu fur richtig erachteft und baraus bu bie Schluffe giehen willft.

Der Rathsschreiber, von beffen Sand es geschrieben ift und ber sich selbst mit Namen nennt —.

Leute, die er hochachtet und mit benen er fich im Glauben eins weiß --.

Die Schnelligkeit und Leichtigkeit im Auffassen bes ganzen Gebankens schwindet immer mehr und macht ben Schwierigkeiten um so mehr Plat, je mehr solche Relativsätze mit verschiedenen Ginleitungen, ohne die Möglichkeit einer Zusammenziehung sich zu einer Relativsatzeihe verbinden, z. B. Bei den uralten Baumen, welche ber Herbst nicht völlig entlaubt und benen dies Jahr doch einen nordischen Winter gebracht und die wunderbar fortrauschen, weile

ich gar ju gerne.

Der heißspornige Bischof, ein Mann, ber in ber Philosophie nicht über sein Schulheft hinausgekommen ift, bem bie Fähigkeit bes logischen Denkens abgeht und ber baher in Berwechselung von Begriffen, welche große Berschiebenheit im Grundton zeigen, vermag Großes zu leiften, —.

Die herrliche Natur war bas Thema meiner Seele, bas ich bei jedem Schritte wieder aufnahm und woran ich

mich nicht fatt empfinden fonnte.

Das Lieb, womit bu uns erfreut haft und bas wir noch gar nicht fannten —.

Erschwerungen und Berwirrungen in Auffassung ber zusammensgehörigen Gebanken entstehn noch im höhern Maße ba, wo bie koordinirten Relativformen ber und welcher mit einander wechseln, ober wo diese Formen balb Pronomina balb Konjunktionen sind.

# §. 13\*). Der zweite (hinter Und ftehenbe) Sat ift ein Unbing.

Wir haben nunmehr über zwei Arten von Fehlern zu sprechen, von benen bie erstere sofort als fehlerhaft in die Augen springt, die zweite dagegen noch einige Chancen fur sich zu haben meint.

- I. Wir mahlen ein paar Stellen ale Beifpiele.
  - a) Den Rest bes Tages brachten wir in Schmerz versunken zu, welchen die Spanier ehrten und sich von uns ente fernt hielten.

b) Ich befand mich in einem hellen Sale, ben wir freuzten und jest in einen neuen Kerfer traten.

- c) eine Gludwünschungsabreffe, welche ber Papft beantwortete und bann allen Anwesenden ben apostolischen Segen gab.
- d) Der Schmud, ben er verkaufte, und fich vom Gelbe ein Bferb anschaffte.
- e) Bei ber Frage nach bem Taufregister telegraphirte ber Tifch "Stepnen Church," von beren Eriftenz in London

<sup>\*)</sup> Bgl. unten §. 20 über einige Anfänge biefer Fehler.

Epre nichts wußte, fich aber bahin begab und nach einigen Tagen Suchens bas Regifter fanb.

f) Der But, ben fie gerade bog und feine Banber burch

bie Finger gleiten ließ.

g) — burch ben Patronat einer Familie, beren Kinder er erzogen hat und ihr treuer Rathgeber geblieben ift.

Die Grammatif fragt nun junachft Folgenbes: Bas finb bie ameiten, hinter Und ftebenben Gate fur Gate? (a. und fich von uns entfernt hielten, b. und jest in einen neuen Rerter traten, c. und bann allen Unmefenben ben apoftolifchen Segen gab, d. und fich vom Gelbe ein Bferd anschaffte, e. und nach einigen Tagen Suchens bas Regifter fand, f. und feine Banber burch bie Ringer gleiten ließ). Sauptfate nimmermehr; bem wiberfpricht bie gange Wortftellung und bie Berfnüpfung mit ben erften Rebenfagen burch Unb. welches bloß Koordinirtes verbinden barf. - Sind es Rebenfate und zwar Relativfage? Eben fo wenig; es ift ja fein Relativ als Ginleitung ba ober ju ergangen, und überhaupt feine einleitenbe Koniunktion. Alfo mas find fie? - Richts, fagt bie Grammatif, ein Unbing; und boch laft fich bies Unbing mit bem erften Sabe, ale mare es gleichfalls ein Rebenfat und zwar ein Relativfat, burch Und innig verfnüpfen.

Wir wollen bieses Unding aber ber Kurze halber mit bem Namen "zweiter Rebensas" im Folgenden bezeichnen.

Und auf welche Beife entsteht biefer Fehler?

Die beiben einander innig liebenden rechten Schwestern, die Logif und die Grammatik sind in ihren Forderungen und Anweisfungen doch bisweilen nicht so völlig einig, und daher muß bald die Eine, bald die andre nachgeben. In unserm Falle will einmal die Grammatik nachgeben. Die Sache verhält sich nämlich so.

Die Logif will bem Zusammenhange bes Ganzen zu Liebe bie beiben Rebensätze innig mit einander verbinden, und hiezu past ihr vortrefflich die allzeit verbindungslustige und koordinationssüchtige Konjunktion Und. Der erste Rebensatz soll durch seine Relativität sich unmittelbar an seinen Träger im regierenden Satze anschließen und bekommt dadurch ein Uebergewicht über den zweiten, welches er benn dazu benutzt, durch das Schlepptau, das heißt durch Und, ben zweiten Satz in sein Kahrwasser zu bringen. Dadurch ist aber noch keineswegs die logische Kvordination beider Sätze ausgesprochen. Lösen wir die Relativität auf und suchen wir nach dem Berhältnis beider Rebensätze zu einander, so sinden wir allerdings bisweilen

eine völlige Gleichstellung beiber Sate, aber noch häufiger eine Sub-ober Superordination. Nämlich ber erfte Sat ift meiftens bem zweiten subordinirt, feltener superordinirt.

Sehen wir uns zunächst unter ben obigen Beispielen bas erfte, a. an und vermeiben wir bie Relativität, fo erhalten wir folgenbe

Periode :

Den Rest bes Tages brachten wir in Schmerz versunken zu; die Spanier ehrten ihn und hielten sich von uns entfernt.

Sier find beibe Gate gleichgeftellt und foorbinirt.

Es kann auch ber erfte Sat bem zweiten subordinirt fein: weil die Spanier ihn ehrten, so hielten fie fich entfernt, eben so gut aber auch superordinirt:

bie Spanier ehrten ihn, baher (fo baß) sie sich entfernt hielten.

Der Zusammenhang und ber Sinn bes Ganzen und somit ber Schriftsteller hat zu entscheiben, ob Koordination ober Subordination und welche Subordination hier stattsinden solle.

Bang gleich ftehen bie Berhaltniffe bei ben übrigen Beispielen:

b) — wir freuzten (ben Sal) und traten jest in einen neuen Kerfer;

ober: nachdem wir ben Sal gefreuzt hatten, traten wir — —,

ober: wir freuzten ben Saal, ehe wir in einen neuen Kerker traten.

c) Der Papst beantwortete fie und gab ben Segen, ober: nachdem ber Papst sie beantwortet hatte, gab er ben Segen.

ober: ber Papft beantwortete fte, worauf er ben Segengab.

Eben so steht es mit ben Beispielen d und e. Nur nehmen wir wahr, daß die Subordination des ersten Sages unter den zweiten weit häusiger ist und sich leichter macht als seine Superordination. Und bei dem Beispiel o bemerken wir noch, daß in ihm die Koordinationskraft des Und um so weniger auffällt, als der vorhergehende Sat mit aber (sich aber dahin begab) schon ein gutes oder vielmehr ein schlechtes Borbild für die grammatische Konstruktion giebt\*).

<sup>\*)</sup> Man fieht aus biefem Beifpiel, bag nicht blog Unb, sonbern auch Aber fich in biefem Konslitt gebrauchen läßt.

Bei bem Beispiele f\*) verbindet das Und das Relativpronomen ber und das Bossessikvpronomen seine, eine Nachlässigfeit, die so leicht zu vermeiden gewesen ware, wenn es bessen Banber statt seine Banber hieße. Db hier die beiden Nebensätze völlig zu koordiniren seien, darüber muß der Schreibende entscheiden. Bieleleicht halt er das gerade biegen für wichtiger als das gleiten lassen, zie zad odze.

Das Beispiel g verbindet den Affusativ beren Kinder und bas Pronomen poffessivum ihr. Regelrecht hatte es heißen muffen: beren Kinder er erzogen hat und beren Kindern er ein treuer

Rathgeber geblieben ift.

Hinzufügen aber muffen wir, baß wir im Obigen nur eine Erklärung über die Entstehung solcher Konstruktionen, keineswegs aber eine Entschuldigung ober gar Rechtfertigung berselben barbieten. Sie find und bleiben grobe Fehltritte, vor benen sich ein jeber zu huten hat, auch wenn ein Gothe vorangeht.

Ganz andrer Art, obwohl auch ein grober Fehler, ift die bloße Auslaffung des einleitenden Relativs im zweiten Nebenfaße, wenn dies Relativ eine andre Form haben follte, als das Relativ des

erften Sages, 3. B.

bie Procession, ber ich beiwohnte und (auf ber ich) viele Befannte fah,

wem bas herz babei schlägt und (wer) sich für unschuldig ausgiebt, —

Endlich haben wir noch biejenigen Fälle zu beachten, in benen ber zweite Nebensat unwillfürlich in die Form eines Hauptsates überspringt und eigenmächtig sein ursprüngliches Verhältnis zum ersten Nebensate zerreißt, z. B.

Hier ift ber Dichter, welcher bie schonen Berse gemacht hat,

und ihr wollt sie ihm boch nicht zutrauen.

Wie in obigen Fallen die Grammatif, so hat hier die Logif nachgeben und die grammatische Trennung der eng verbundenen Sabe welcher — gemacht hat und und welchem ihr sie nicht zutrauen wollt zulaffen muffen. Rach obigen Muftern hatte die Grammatif eher geschwiegen, wenn die Logif gesagt hatte:

Hier ift ber Dichter, welcher bie schonen Berfe gemacht hat und ihr fie nicht zutrauen wollt.

<sup>\*)</sup> Dies Beispiel führt Sanbers (Kurzgef. Wörterbuch, S. 128) an und findet barin "eine Art Anatoluthie." Wenn das richtig wäre, so würden zuletz alle Fehler zu Anatoluthien umgestempelt. Anatoluthien sind ganz etwas anderes (vgl. Bierte Abtheilung).

Ober ein anberes Beispiel:

Die murrifden Freubenhaffer find gleich gefühllofen Rinbern, benen bie Eltern Chriftbaume auspugen, und jene geben falt vorüber ohne Freude und Dank.

Die Logif forbert bier, bag ber lette Sauptfat und jene fich innigft mit bem vorangebenben Relativfas benen zc. verfnupfe und fomit auch ein Rebensat fei; alfo beiße es mit Buftimmung ber Grammatif: benen bie Eltern Chriftbaume auspugen und bie falt vorübergebn, ober mit bem obigen grammatischen Fehler: benen bie Eltern auspunen und falt vorübergebn.

Aehnlich ift ber Ueberfprung Des zweiten Rebenfapes in eine

hauptfägliche Sulle in folgenbem Beifpiel\*):

Wer als Chrift die Dinge vorwiegend in ber Krone anfteht und findet fie (= wer fie findet) bort alle perfolungen in ben enblichen Gieg bes Reiches Gottes, ber ift in Befahr, bem Ibealismus ju verfallen.

Noch fehlerhafter ift bie Berknupfung in folgenber Stelle:

Wir forbern unfer Recht in biefer schönen Welt, wovon fie ben vollen Trunf wegnehmen und laffen une ben Sefen.

# §. 14. Fortsetung.

II. Wir fommen jum zweiten Fehler und führen gunachft einige Beispiele an.

> a) Er befriedigte bie Buschauer, welche er herbeigeloct hatte und die Berfunder feiner Thaten in ihnen ju finden hoffte.

> b) Er machte bas befannt, mas er gearbeitet hatte und

badurch berühmt werben wollte.

c) 3ch wartete bem Karbinal auf, bem ich bas Buch ver-

ehrte und um feine Gnabe bat.

d) Er ließ es an fleinen Ausstellungen und Winken nicht fehlen, bie ber Bewunderte immer mit Dank annahm und bie Aufrichtigfeit bes Freundes baraus gemahr wurde.

<sup>\*)</sup> Man glaube ja nicht, bag ich folde Beifpiele erfinde. 3ch tonnte, wenn ich es für zwedmäßig hielte, bie Schriften ac. nennen, in benen ich fie finbe.

- o) Die Siege, bie fie miterfochten haben und einen neuen Schritt jum Frieben barin finden fonnen.
- f) Der Ort, von bem ich ausging und wieber bahin zurückfehren werbe.
- g) Die, welche er gekrankt hat und Abbitte ihnen schulbig ift.

Die Verfasser bieser und ahnlicher Perioden sind sich zwar nicht bewußt, gegen die Grammatik mit dergleichen Konstruktionen zu sehlen. Aber sie haben eine Ahnung davon, daß der zweite Rebensat nicht so ganz richtig an das Relativum des ersten Rebenssats sich anschließen kann, und daß er sonach sein Verhältnis zu diesem und zum regierenden Sate, das leicht misverstanden oder gar nicht verstanden werden kann, nicht genug bekundet. Daher wollen sie noch ganz besonders durch ein demonstratives oder persönliches oder endlich possesssiels Pronomen als Ersat für das beim zweiten Rebensat sehlende Einleitungsrelativ sormell jenes Vershältnis klar darlegen und ausbrücken.

Ein etwas milberes Ansehen erhalt bie Sache, wenn man fie aus einem andern Gefichtspunkte auffaßt.

Wir haben schon oben bemerkt, baß sehr oft, sobalb zwei Reslativsätze mit verschiebener relativischer Einleitungsform sich burch Und verketten lassen, einerseits bas Verhältnis beiber zu einander und zum regierenden Sate schwerer ober langsamer verständlich ober sehr verdunkelt wird, andrerseits ein fühlbarer Mangel an Ebenheit, Glätte, Gewandtheit und so auch an Wohlklang eintritt. Vielleicht also benkt man hie und ba, dem Uebel abzuhelfen durch jenes Versahren, also z. B.

in a: die Relativeinleitungen welche und in welchen,

in b: was und wodurch,

in c: bem und um beffen Gnabe,

in d: bie und aus benen,

in e: bie und in welchen,

in f: von bem und nach bem,

in g: welche und welchen.

Aber incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdin. Statt bes minber Schönen, Unschönen, Unpassenben zo. wählt man — ben grammatischen Fehler, welcher in gleichem Maße als ber Fehler in §. 13 burchaus zu verbannen ist und vor biesem nur ben einzigen Borzug hat, baß er bie Berhältnisse ber beiben Nebensätze unter einander und zum regierenben Saße beutlich ausprägt.

Die Bariationen, auf welche bie Kehlgreifenben verfallen, find

auch icon aus ben menigen obigen Stellen erfichtlich.

Balb forrespondiren einfache Rasus mit einander, im ersten Sake bas Relativ, im zweiten bas Demonstrativ, ober verfonliche Bronomina, wie in g: welche und ihnen.

Bald findet die Rorrespondenz ftatt zwischen dem einfachen Relativtasus und bem von einer Braposition regierten perfonlichen Bronomen, wie in a: welche und in ihnen, ober bem Demonftrativ-Adverbium, wie in e: bie und barin, und in d: bie und baraus, ober in b: was und baburch.

Un andern Stellen forresvondirt ber einfache Relativfasus mit einem Boffeffiv-Bronomen, wie in c: bem und feine, ober bas von einer Bravosition regierte Relativ mit einem Demonstrativ-

Abverb, wie in f: von bem und bahin.

Doch es fommt nicht barauf an, hier alle nur möglichen Bariationen in biefen Korrespondengen aufzugählen und mit Stellen ju belegen. Dagegen verbient ber Fall nabere Beachtung, wenn bei ber Möglichkeit ober 3wedmäßigkeit ber Busammenziehung zweier Relativiane bie regelrechte Busammengiehung nicht geschieht, fonbern ber zweite Sat gang unnöthigerweife ftatt bes Relative fich ein Demonstrativ 2c. mablt. a. B. \*)

> Er sah die Stadt, wo er seine Freunde fand und fich viele Tage bafelbft aufhielt.

> Wir blidten nach ber Stelle bin, an welcher wir geweilt und fo oft an ihr gebetet hatten.

Dergleichen Stellen finden fich bei Autoren auch noch in ber Begenwart nicht felten. Auch hiebei wieberhole ich, mas ich ichon oben über 3medmäßigfeit und Schonheit ober Rothwendigfeit ber Bufammenziehungen gefagt babe.

Die Konstruktionen, die wir in §. 13 und §. 14 als durchaus falich im Neuhochbeutschen bezeichnet haben, finden im Romischen und besonders im Griechischen — (man erinnere fich nur an bas Lieblingswort avros im zweiten Rebenfate) - einen befondern Un-Schon an andern Orten \*\*) habe ich bies gezeigt und übergebe es baber bier.

\*\*) S. "Luthers Sprache ac." §. 84 und vergl. bamit "Gothes Sprache ac." 6. 125, Rote.

<sup>\*)</sup> S. Luthers Sprache 2c. S. 207: Das himmelreich ift einem Sauerteige gleich, ben ein Beib nabm und vermengte ibn unter brei Scheffel Debl.

Doch die Bemerkung kann ich nicht unterlaffen am Schlusse hinzuzufügen, die ich schon oben in §. 12 berührt habe, daß auch in den Fällen dieses Paragraphs der Zusammenhang und Sinn des Ganzen und somit der Autor selbst zu entscheiden hat, ob, logisch gefaßt, bei den Nebenfägen Koordination oder Subordination, und welche Subordination stattsinden solle.

### §. 15. Schluß.

In unfrer Muttersprache sind die gedachten Fehler nicht etwa aus Nachahmung der Griechischen ober einer andern Sprache entstanden. Sie sinden sich schon im alteren Deutsch, wo die Stellung der Wörter und der Sate und deren Jusammenziehungen sich noch der weitesten Freiheit, ja Willfür erfreuen.

Das Neuhochdeutsche ift ben Fehlern, wie sie in §. 13 und §. 14 geschilbert find, keineswegs gram, am wenigsten ben Fehlern in §. 14, und besonders hat unter allen Klasskern bes vorigen Jahrhunderts Gothe diese Regellosigkeiten mit Grazie geliebt.

In meiner Schrift "Gothes Sprache und ihr Geift" habe ich (Seite 110 1c.) eine fehr große Anzahl ber verschiebenartigsten Stellen aus Gothe (meistens nur in Prosa und im leicht hinge-worfenen Stil) gesammelt, in benen sich diese Fehlerhaftigkeit zeigt, und zugleich aus Luther\*) und allen späteren Spochen unfrer Litezratur dis auf unser Jahrhundert herein, selbst die vorzüglichsten Schriften des 17. Jahrhunderts nicht ausgenommen (P. Gerhard, Rabener, Herder, Boß, Fichte 1c.), sogar nicht ganz mit Ausnahme des so überaus grammatischen Lessting, eine große Jahl von Beispielen dargeboten, welche diese fehlerhaften Relative Konstruktionen zur Schau tragen.

Der bose Usus, burch Gothe und andre vielfach verbreitet und unter das Bolf gebracht, hat allerdings seine Entstehung dadurch gefunden, daß man den Mangel an Glatte und Leichtigkeit, an Wohlklang und Sbenheit bei den verschieden einleitenden Relativsformen heraushörte oder herauslas (f. oden §. 12) und vermeiden wollte. Allein das sollte doch wenigstens heutigestags nicht mehr dazu verführen, das ernste und gerechte Geset der Sprache zu überstreten, und die Gewandtheit und der sanft und leicht dahingleitende Fluß der Rede sollte wenigstens den Gebildeten niemals zu solcher Uebertretung verleiten, da ihm Mittel genug zu Gebote stehen, auf

<sup>\*)</sup> S. "Lutbers Sprache sc." S. 205 2c.

andre als gesethlose Beise Gewandtheit und Leichtigkeit und Chenheit

in die Rebe hereinzubringen.

Die Gegenwart liebt bas Leichte, Oberflächliche, und huscht leichtsinnig mit ihrer Dampffraft so gerne über ben Ernft und bie Burbe ber Sprache hinweg, wobei sie benn nicht selten entgleist und Schiffbruch leibet. Und bag unfer liebenswürdiges Wörtchen Und, bas so gerne eins an bas andre ankettet, bie Entgleisung bes Sprachwagens sehr oft veranlaßt, ift eine alltägliche Erfahrung\*).

## Drittes Rapitel.

# Und verbindet Sattheil und Sat miteinander.

### **§.** 16.

Im ersten Kapitel sahen wir, welche formelle Fehler burch bie Berbindungsliebe bes Bortchens Und hinsichts ber Wortstellung beim zweiten Hauptsate entstehen. Sobann sprachen wir im zweiten Kapitel von ben falschen Und-Berbindungen bei Neben-, namentlich bei Relativsägen.

Es bleibt nunmehr noch übrig, basjenige Und in seiner unsrichtigen Koorbinirung zu beobachten, welches einen Sattheil mit einem Rebensate verbindet\*\*).

Wir mablen junachft bie Falle, in benen ber Rebenfag rela-

tivisch ist.

In bem Beispiel

Es fehlt an Diakonissinnen und folden, die es werben wollen,

hat die Grammatik nichts zu andern. Das Und verknüpft zwei koordinirte Satzlieber, an Diakonissinnen und (an) folchen; daß das lettere Satzlied solchen sich noch einen Rebensat untersordnet, thut nichts zur Sache.

Sobald aber dieses zweite Satzlied weggelaffen und gesagt wird:

\*\*) Bgl. "Luthers Sprache" §. 64.

<sup>\*)</sup> Daß wir öfters auch Stellen begegnen, in benen bie Zusammenziehungsfehler, gleich wie bei Und, so auch bei Aber, Sonbern, Ober hervortreten,
ift anderwärts schon berührt. Ein Beispiel für Aber s. §. 12. I. o. — hier
folge noch eines für sonbern: Der Unterricht wird anfänglich nicht in Massen
ertheilt, sondern wird der Schüler für so lange allein behandelt — —.

Es fehlt an Diakonissinnen und die es werden wollen, so knupft das Und aufs engste das Satzlied an Diakonissinnen nicht mehr an ein anderes Satzlied, sondern an den Nebensatz die es werden wollen, oder vielmehr den letteren an das vorhersgehende Satzlied. Solche Ans und Berknupfung ist dem Princip nach unstatthaft\*), denn eine Berknupfung darf bloß formell Koorsbinirtes zusammenstellen.

Wenn man fagt:

Er verfolgte biefe Behauptung und was bamit zusams menhangt,

fo ift ebenfalls die Fehlerhaftigfeit des eng verbindenden Und fosgleich fichtbar; fie fallt aber fort, fobalb wir ein Satzlied hinter Und hinzufugen und fagen:

Er verfolgte biefe Behauptung und alles, was bamit zusammenhängt.

Ein paar anbre Stellen ber Art finb:

Aber der Hauptmann und die bei ihm waren, fragten ben General — —.

Endlich ift hier die Zahl ber Abiturienten anzugeben und was in Beziehung auf Steigerung dieser Bahl bes Her- vorhebens werth erscheint.

Die Beispiele zeigen, daß die durch Und angeknüpften Relativs sabe entweder die Stelle von Subjekten oder Objekten oder Absverbialien einnehmen.

In allen bergleichen Fällen, welche auch heute noch so im Deutschen, wie in ben übrigen, namentlich in ben beiben alten Sprachen so gang und gabe find, daß es erfolglos ware, gegen diesen Usus-Strom zu schwimmen, ist die Grammatik nachsichtig und überläßt ber Logik das Feld, die hier ohne Weiteres koordinirt und innig verkettet und sich zu dem Behuf das Und erborgt, aber hinter Und weder das Komma fürs Auge noch die Pause fürs Ohr beansprucht ober bulbet.

Dagegen zeigt sie eine ernstere und abmahnende Miene, wenn ber angeknupfte Rebenfan nicht auf ein ganzes Sanglied, alfo nicht auf ein Substantiv sich bezieht, sondern auf einen Begleiter besselben, z. B. auf bas Abjektiv, wie in folgenden Beispielen:

<sup>\*)</sup> Bgl. Branbftatere reichhaltiges Bert "Die Gallicismen ac." 1874, Seite 175 ac.

Das lette Werk des Dichters und welches hier zum erstenmal in Druck erscheint, war Prinz Friedrich von Homburg. Ein näher liegendes Interesse und welches von burgerlichen Verhältnissen durchaus unabhängig war —.

Run fomme ich auf ben aller fcwerften Buntt und ben ich lieber gar fallen ließ, weil mir bie Feber für

fo mas nicht zu Willen ift.

Es giebt noch eine britte Lofung und die mir die psychologisch mahrscheinlichfte ift.

Hier sollen die angeknüpften Relativsätze nicht sowohl mit ben Satzliedern das lette Werk, ein näher liegendes Intersesse, eine britte Lösung z. korrespondiren und koordinirt sein, sondern sogar bloß mit Theilen derselben, nämlich mit lette, näher und britte, und diese Theile nehmen denn doch eine zu niedrige Rangstufe ein, als daß ein Rebensatz sich mit ihnen in eine Koordination einlassen könnte. Dergleichen durch Und veranlaste Berbindungen werden daher wohl mit Recht als sehlerhaft zu bezeichnen sein.

Gleichgültig aber ift es an fich bei ben ersteren, ben ftatthaften gallen, ob ber bem Und vorangehende Sat ein Hauptfat, wie in ben obigen Beispielen, ober ein Rebenfat bes erften ober höherer

Brabe ift, wie in folgenber Stelle:

Sie wurden die Ueberzeugung gewinnen muffen, daß der Liberalismus und was hinter ihm stedt, die kirchliche Frage als den Wendepunkt aller Politik betrachtet.

# §. 17. Fortfegung.

Rach ben Relativsätzen fassen wir nunmehr die anderen Nebenfatze ins Auge, nämlich biejenigen, welche von einer Konjunktion, mit Ausnahme der relativischen, eingeleitet werden. Auch diese Rebensätze geben nicht selten durch Bermittelung des Und eine enge Berkettung mit Satzliedern ein, 3. B.

Er sprach sehr bestimmt in biefer Hoffnung und weil er barin bestärft murbe.

Die Versammlung trennte sich nach bieser Ansprache und nachdem niemand mehr bas Wort verlangt hatte.

Bon großem Chrgeiz erfüllt und ba er ihn hier nicht besfriedigen konnte, ging er nach Amerika.

Darauf aber und als die Grenadiere vorwärts fturmten, flohen auch fie hinter die Mauern von Appollinaire.

Die Linke verlangte trot ihres Wiberspruchs und obgleich fie in ber Minorität war, die Fortsetzung der Debatte. Die unsichtbaren Geister geben sich kund auf die ihnen mögliche Beise und wie die ihnen gegebenen Kräfte es gestatten.

Leugnen läßt sich nicht, daß durch solche Konstruktionen bie Berständlichkeit nicht nur nicht verloren geht, sondern im Gegentheil einigermaßen sich erhöht. Denn die logische Beziehung des Nebensapes zu dem betreffenden Satzliede des regierenden Satzes versbeutlicht sich noch dadurch, daß Letterer mit der Einleitung des Ersteren einen gleich begrifflichen Inhalt hat:

in dieser Hoffnung = weil er dies hoffte, und weil — —, nach dieser Ansprache = nachdem er diese Ansprache ges gehalten hatte und nachdem — —,

von großem Chrgeiz erfüllt = ba er von großem Chrgeiz erfüllt war und ba er - -.

barauf = als dies geschehen war und als die Grenadiere — —, trot ihres Widerspruchs = obgleich fie widersprachen und obgleich fie — —,

auf die ihnen mögliche Weise = wie es ihnen möglich ist und wie — —.

Allein trot biefer leichten Auffassung bes ganzen Zusammenhanges bleibt boch die Grammatik dabei stehen, diese Koordination und Verknüpfung durch Und zu mißbilligen, weil ihr Geset bei jeder Koordination stets auf gleiche Form und gleiche Stellung achten heißt. Und außerdem hört auch das feinere Ohr die Unebenheit, Ungelenkigkeit und Schwerfälligkeit solcher Verbindungen sehr bald heraus. Diese Mangelhaftigkeit des Stils tritt noch mehr bei den von daß eingeleiteten Nebensähen hervor, weil hier die Einleitung dieser nicht so sehr, als in den verzeichneten Beispielen, oder gar nicht mit den betreffenden Satzliedern in inhaltlichem Verkehr steht, d. B.

Sie blieben bei biefem Grundfage und bag er burchaus richtig fei, fest fteben.

Wir faben ben Irrthum ein und bag er leicht zu vermeiben fei.

## §. 18. Fortsegung.

Wir erkennen also\*), daß alle Arten folder Roordination burch

<sup>\*)</sup> S. Luthers Sprache S. 145 2c.

Und gleichmäßig gegen ben Grundfat verftoßen, welcher völlig gleiche Form ber foorbinirten Glieber verlangt. Und boch horen wir gar balb heraus, mas hier mehr ober meniger als Ausnahme von ber Regel gestattet werben burfe. Dem Boblklange ift bier eine entscheibenbe Bebeutung beizulegen, eben fo febr aber auch bem Fluffe ber Rebe, bem Busammenhange bes Sinnes und bem geistigen Standpuntte bes Sprechenben und feiner Buborer ober Lefer. Wenn man nun auch wohl berausbort. (- auch ber Lefenbe bort -), bag g. B. bie in S. 16 angeführten Falle bie Leichtigfeit bes Fluffes ber Rebe um fo mehr beforbern, als bas 3mifchenschieben eines zweiten Sattheils hinter Und zu holprig flingt und ju fehr ben folgenden Rebenfas absonbert, baß ferner bie in §. 17 vermerften Ralle bie Leichtigfeit ber Rebe mehr bemmen ale forbern und eine nicht unbebeutenbe Schwerfalligfeit in ben Stil bereinbringen, welche noch überbies burch Difftlange und öftere auch burd Unflarbeiten und Unverftanblichkeiten febr machfen : fo leuchtet boch ein, daß fich im Allgemeinen die Ralle bes &. 17 nicht rubris giren laffen bei ber Frage, ob Ausnahmen von ber Regel gestattet ober gar ermunicht feien. Rur bas Bringip muß feststehn, zu ben Musnahmen fo felten als möglich Buflucht zu nehmen. Die Rurge an fich ift awar febr icon, aber fie fann auch, jumal burch bas zauberifche Und verleitet, unter Umftanben ein fehr großer Rehler gegen bie Brammatif werben. Und vor bem Sichgehnlaffen in ber Sprace und im Sprechen kann nicht genug gewarnt werben.

Beiläufig sei hier wieberholt, bag außer Und auch noch andre Konjunktionen, namentlich aber, boch, indeffen und hie und da auch ober, jedoch bedeutend feltener als Und gleiche Fehler versanlaffen.

# §. 19. Fortfegung.

Die Regellosigkeit und Fehlerhaftigkeit in ber Form ist bann noch ganz besonders zu fliehen, wann die logische Einigung fehlt, wann bas, was sich in der Borstellung nicht leicht mit einander ungezwungen verbindet, so eng formell an einander gekettet wird. Da verbinden sich Grammatik und Logik auf gleich energische Weise und vereindaren unter einander heftige Opposition gegen die Fehler, z. B.

Es ift die Sache an fich felbstverständlich und bag fie fehr unumwunden ben Gegner trifft.

Den Herobot lobt man wegen seiner epischen Sanblung und bag bie Begebenheiten anmuthig unfre Phantafte beschäftigen.

Seltener begegnet uns ber Fall, daß, mahrend in allen ermahnten Beispielen ber mitgeschleppte Nebensat hinter Und folgt, die Periode mit dem Nebensat beginnt und das koordinirte, mit ihm korrespondirende Satglied hinter Und steht, &. B.

Obgleich die Linke in ber Minoritat mar und trop ihres Widerspruchs verlangte fie die Fortsetung ber Debatte.

Daß biefer Grundsat burchaus richtig sei und bei ihm blieben fie fest fteben.

Wer verwundet war und die Bermiften konnte man noch nicht zählen.

Auch bei Beurtheilung folcher Umkehrungen find die Prinzipien bes vorigen Paragraphs zu beachten. Berftanblichkeit, Ebenheit, Wohlklang 2c. geben wie bort fo hier ben Ausschlag.

### §. 20. Schluß.

Es bleibt endlich noch eine sonderbare Art unrichtiger Berstnüpfung durch Und zu betrachten übrig. Sie stört zwar nicht das Sub- oder Koordinations-Berhältnis, wohl aber das Wesen der Relativität.

Bunachft ein paar Beifpiele:

Dies ist ber Lehrer, von welchem er und von sonst nies manbem unterrichtet worden.

Der Philolog, mit welchem und andern Gelehrten ich tagelang verkehrte, erzählte mir biefes.

Solche Stelle, wo man und an feiner anderen die Regel verlett findet, muß auffallen.

- Bichte, beren und ihrer Freunde Personalien wieder ins Gebachtnis gebracht werden mußten.

— Der rohen Materie, aus welcher und ihren Kraften bie ganze Technif ber Natur abzustammen scheint.

Unstößig und ber Grammatik zuwiderlaufend ift die durch Und veranlaste Berbindung ber relativischen Einleitung mit einer nicht relativischen Form:

von welchem er und von sonst niemanbem, mit welchem und andern Gelehrten, wo man und an feiner andern Stelle, beren und ihrer Freunde,

bei welcher, balb positiv balb negativ, die Wörter andere, sonst u. bgl. sich oft einfinden. Wo gehört nun biese lettere, burch Und

an die Relativität angeknüpfte Form hin? In die Relativität kann fie natürlich nicht mit hereingezogen werden. Aber fie bilbet auch keinen eignen Sat. Höchftens könnte fie einen elliptischen Sat vertreten, der ohne Ellipfe also lauten durfte:

von welchem er unterrichtet worden und von fonst nies manbem;

aber bann verfallen wir wieber in ben oben §. 12 ausgeführten Fehler, ba ber zweite, nicht relativische Sas mit bem relativischen sich verkettet. Es ginge auch eine anbre, leichtere Zerlegung:

mit welchem ich, gleich wie mit anbern Gelehrten, tagelang verkehrte,

wo man, was an feiner andern Stelle bemerkt wirb, bie Regel verlegt findet,

u. s. w.

Solche fehlerhafte Berkettung burch Unb — benn ein Fehler bleibt fie immer — ift jedoch im Deutschen gleichwie in ben alten Sprachen so gang und gabe und hulbigt so fehr ber schönen Kurze im Gegensatzur gezwungenen, geschrobenen Weitschweifigkeit und Breite bei ihrer Bermeibung, daß weber Grammatik noch Logik etwas bagegen haben werden, wenn wir sie für statthaft halten ober wenigstens nicht verdammen.

Aehnlich verhalt es fich bei gewiffen Infinitiv-Konftruftionen, 3. B.

Dies Buch, über welches eine Kritif ju schreiben und mir biefelbe ju überschiden ich bich bitte,

Eine Sache, welche fennen ju lernen und in ihr mitzus wirfen er verfprochen bat.

Diese Falle beweisen, baß auch bei abgefürzten, elliptischen Saben eine Berknüpfung berselben mit relativischen Sabtheilen nicht regelrecht ift. — Der Grund, warum wir diese Strukturen, in benen boch scheinbar keine Berknüpfung eines Sabgliebes mit einem Sabe burch Und, sondern bloß zweier Sabglieber vorliegt, gerabe in biesem Kapitel und zwar zum Schlusse berühren, liegt in folgendem Umstande.

Schon bei ber Beränderung unfres erften Beispiels

Dies ist ber Lehrer, von welchem er und von sonst niemandem unterrichtet worden,

in die Form

— von welchem er unterrichtet worden und von sonft nies manbem,

haben wir oben erwähnt, daß man durch folche Umftellung in ben in §. 12 besprochenen Fehler gerath. Wird nämlich ber eliptische Sat und von sonft niemandem vervollständigt in

und von sonst niemandem unterrichtet worden, so haben wir ein Beispiel zu §. 12, nämlich einen Relativsat durch Und mit einem Undinge von Satz verbunden. Dieselbe Form tritt bei ber Umwandlung der beiden andern Beispiele hervor:

Der Philolog, mit welchem ich verfehrte und sonft auch mit andern Gelehrten verfehrte,

Solche Stelle, wo man die Regel verlett findet und sonft an keiner andern Stelle sie verlett findet,

und eben fo in ben zulest bargebotenen Stellen:

Das Buch, über welches ich bich bitte eine Kritif zu schreiben und mir biefelbe zu überschicken (ich bich bitte),

Eine Sache, welche er versprochen hat kennen zu lernen und in ihr mitzuwirken (versprochen hat).

Nehmen wir nun behufs Ausfüllung der Ellipsen im zweiten Sate andere Pradifate, als die im ersteren Sate befindlichen, und sagen etwa wie folgt:

Dies ift ber Lehrer, von welchem er unterrichtet worben und von fonft niemandem etwas gelernt hat,

Der Philolog, mit welchem ich verfehrte und fonft auch mit andern Gelehrten umging,

Solche Stellen, wo man bie Regel verlett findet und fonft an keiner andern Stelle bergleichen begegnet,

Das Buch, über welches ich bid bitte eine Kritif ju fcreiben und mir biefelbe überschiden mogeft,

Eine Sache, welche er versprochen hat fennen zu lernen und in ihr mitzuwirken bereit ift,

fo haben wir vollständig gleiche Beispiele mit ben in §. 12 und §. 14 angeführten.

Man wird erfennen, daß ichon Anfange der fehlerhaften Konstruktion der gedachten Baragraphen hier im Kleinen mit Sattheilen beginnen, und daß bort die Fehlerhaftigkeit großartig in ganzen Saben fortwuchert. —

Und so fassen wir benn alle Falle bieses und bes vorhersgehenden Paragraphen zusammen und stellen, im Sinverständnis mit Grammatik und Logik, in Bezug auf die Konjunktion Und

und die durch fie bewirkten Busammenziehungen folgende allgemein gultige Regel auf:

Man ziehe für gewöhnlich nur folde Berbindungsglieber burch Und zusammen, welche sowohl einerseits in gleicher Form als auch zugleich andrerseits in logischer Berbindungs- und Einigungsfähigkeit sich barftellen. Dritte Abtheilung.

Die Partizipien.

| • |   | ! |
|---|---|---|
| - |   |   |
| · |   |   |
|   |   |   |
|   |   | : |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| · |   |   |
|   |   |   |

# Cinleitung.

Unfre Muttersprache und insbesondre das Reuhochdeutsche ist an Partizipien und an Partizipial-Konstruktionen sehr arm im Vergleich mit dem Lateinischen und noch mehr mit dem Griechischen, ja sogar mit einigen neueren Sprachen, z. B. der Englischen. Wir können wohl mit Jean Paul sagen: "Die Deutsche Sprache steht mit ihrer erbärmlichen Partizipien-Dürftigkeit gegen die Römische als Hausarme, gegen die Griechische sogar als Straßenbettlerin da." Sie könnte neidisch auf die anderen Sprachen sein, wenn sie nicht durch Reichthum an Schönheiten so unendlich viele Borzüge vor ben anderen hätte.

Es ift baber nicht zu fehr barüber zu verwundern, bag man icon im flafficen 18. Sahrhundert und noch mehr im unfrigen theils aus eigner Machtvollfommenheit theils in übel angebrachter Rachahmung frember Sprachen, befonbere ber beiben alten, barauf verfiel, nicht bloß in ber Boefte fonbern auch in ber Brofa allerlei Freiheiten und Willfürlichkeiten mit Bartigipien und ihren Ronftruktionen fich zu erlauben und herauszunehmen. Aber man bute fich vor bem Brrthum, bergleichen Freiheiten entschulbigen ober gar billigen und rechtfertigen zu wollen, sobald fie gegen die allgemeinen Befete ber Sprache und beren Beift verftogen. Roch mehr aber ift vor bem Bahne zu warnen, bag man burch folche Freiheiten bie bisherigen Gesetze ber Sprache auf schidliche Manier erweitern ober gang umftoffen burfe. Bon foldem Babne fceint auch bie Gegenwart und besonders wieder ihre periodische Breffe gefangen zu sein. Es wird alfo gerechtfertigt erfcheinen, auch hier Warnungstafeln aufzustellen\*), wenn gleich biefe nicht, wie bie Fehler und Gunben

<sup>\*)</sup> Anbresen (Das Deutsche Partizip in ber Sprache 3. Grimms," s. Rene Jahrb. f. Philol. u. Päbag. 96. Band 1867) findet Anappheit und Kürze, Mart und Kraft ber Schreibweise Grimms saft nirgend mehr und beutlicher offenbart als im Gebrauch ber Partizipialtonstruktionen. Ich kaun ihm barin nicht beistimmen und muß hier wiederholen, was ich an einem andern Orte (Luthers Sprache 2c. S. 89 Note) barilber geäußert habe. Man erfieht aus Lehmann, Sprachliche Sünden.

ber ersten und ber zweiten Abtheilung burch viele Beispiele brauchen erläutert und begründet zu werben \*).

Wir bedienen uns des Ausbrucks "Partizipial-Verbindungen \*\*) ober Ronftruftionen" um so lieber, da fie nicht Sate im eigentslichen grammatischen Sinne find und sonach das von Grammatikern sehr oft gebrauchte Wort "Partizipial-Sat," mindestens zu Diß-verftandniffen Anlaß geben könnte.

#### §. 1. Bebeutung.

Es giebt im Neuhochdeutschen eigentlich nur zwei Partizipien, ein erstes und ein zweites \*\*\*).

Ein brittes Partigip +), das sogenannte Partigipium Futuri,

bieser Abhandlung, daß Grimm in Anwendung der Partigipien die heutigen Grenzen ilberschreitet. Der große Gelehrte ist bei dem tiefen Umwühlen der grenzenlosen Schachte der Deutschen Sprache und bei seiner außerordentlichen Liebe für die Kraft der alten Deutschen Sprache offenbar in dem an sich sehr ebeln Streben nach terniger Kürze zu weit gegangen. Ueberhaupt läst sich biese seine Liebe und seine Richtung zum Alten in seinem Stil gar häusig zwar sehr wohl erklären, aber nicht nachahmen.

\*) Luther hat die Unbranchbarkeit ber Partizipien, besonders des ersten, sehr richtig gefühlt und erkannt und daher in seiner Bibel-Uebersetung die Partizipien des Grundtextes durch Anwendung kurz gebauter, frisch in das Ganze eintretender Nebensätze, vorzüglich resativischer, größentheils vermieden. Abgesehen von den adjektivischen vor das Substantiv gestellten Partizipien, die er überhaupt sektner gebraucht, und, wo er sie gebraucht, entweder bloß nacht oder mit äußerst geringer Bekleidung hinstellt; so slieht er bei den nichtadziektivischen ersten Partizipien nicht allein deren Anhäusung, sondern auch ihre ftärkere Bekleidung, ihr größeres Gesolge und vor allen Dingen alle Zweidentigkeit und Unklarbeit ihrer Konskruktion. (S. "Luthers Sprache 2c." Seite 90). — Göthe schreibt an Riemer: "Vielleicht gelingt Ihnen hie und da die Umwandlung in die Partizipial-Konskruktion, die ich schen, weil sie mir nicht gerathen will." Und es ist nicht zu verwundern, daß er die susnachschende Mattigkeit und Schwächlichkeit langgeschwänzter und langgeschuäbelter Partizipial-Berdindungen auf alle Weise zu vermeiden gesucht hat. (Bgl. "Göthes Sprache 2c." S. 23 und S. 186).

\*\*) S. meinen "Mechanismus bes Beriobenbaues 2c." §. 2 und bie Noten bafelbft.

\*\*\*) Die Bezeichnungen "aktives und passtives," sowie "Bartizipium ber Gegenwart und ber Bergangenheit" sind zu einseitig gewählt und daher un-passend. — Nur Ein Beispiel. Luther und nach ihm noch viele aubre Schriftsteller bis auf die Gegenwart brauchen bas zweite Partizip ungegessen sehr oft nicht in passiver, sondern in aktiver Bebeutung. Der passive Begriff liegt ursprünglich burchaus nicht im zweiten Partizip, sondern kommt ihm erft bann zu, wann es zum Abjektiv wird.

†) S Göginger D. Sprache I. S. 712 und 713.

s. B. bie zu zahlende Schuld, abjektivisch aus dem Infinitiv mit zu gleich dem Supinum gebildet und mit dem Begriff der Mögelichkeit oder Rothwendigkeit in passiver Bedeutung verbunden, ist nicht recht ein eigentliches Partizip, sondern mehr eine Umschreibung und bringt in die Rede einen so unbestimmten, ungeschickten, holpprigen Gang und Klang, daß es nöttig erscheint, wenigstens vor häusigem Gebrauch zu warnen, und zwar um so dringender, je größer die Zahl oder der Umsang der Begleitungen ist. Bei nachsfolgendem Klimar wird man leicht heraushören, wie die Begleitungen immer unangenehmer und widerlicher werden und die schnelle und richtige Aufsassung immer mehr zurücktritt:

bie balb zu zahlende Schulb,

bie möglichft balb zu zahlenbe S.,

bie baar und möglichst balb ju gahlende S.,

bie baar und möglichst balb zu zahlende und nicht mehr länger zu verweigernde S.

ober gar mit eingeschachteltem Rebenfag:

bie baar und möglichst balb von bir und von allen, bie baran theilnehmen, zu zahlende Schulb,

u. s. w.

Man fann biese sogenannten britten Partizipien leicht in anbre Formen mit ber Endung bar ober lich hullen, z. B. bie zahlsbare Schulb, und so fie meiftens ganz entbehren.

Weiter haben wir über fie nichts zu bemerken, zumal ba fie gröftentheils als Abjektiva vor Substantiven ftehn, und in andern

Stellungen ben Regeln ber anbern Bartigipia folgen.

Das erste Partizip ift nun das reichste, benn es sindet sich bei allen Berben, das zweite jedoch nur bei passivischen und Uebersgangsverben (verbis inceptivis). Das erste neigt sich mehr zu versbaler, das zweite mehr zu adjektivischer Geltung. Daher ist auch das erste seltener, das zweite weit häusiger ein ganz gewöhnliches Abjektiv. Man erkennt das am ersten theils aus der Komparirung, theils aus der Möglichkeit, mit un zusammengesett zu werden, z. B. geneigter, ungenügt. Beides sindet beim ersten höchst selten statt\*).

Was nun die Bedeutungen betrifft, so enthalt das erfte Par-

<sup>\*)</sup> Leffing fagt unbentenb, unwiffenb = nicht miffenb. Götinger D. Spr. I. 713 fpricht zwar nur von bochft feltenen Fallen ber Art, weiß jedoch tein Beispiel bafur anzuführen.

tizip, falls es nicht ein bloges Abjektiv geworden (wie reizenb, vermögenb, wohlhabenb), ftets nur eine Zeitbestimmung, aufslösbar burch als, indem, mahrend, das zweite aber außer einer Zeitbestimmung, als, nachdem, auch einen Grund, weil, und, obwohl felten und nicht ohne Dunkelheit, eine Einraumung, obgleich.

In der Mehrfachheit dieser Beziehungen und Verhältnisse liegt auch mit ein Grund, warum die Partizipia so viele Undestimmtheiten und Risverständnisse mit sich bringen. Die alten Sprachen haben oft wenigstens noch hinter den Partizipien gewisse Partiseln zu stellen, Eneura, ovies, Suss = tum, sic, tamen, um Zeit oder Grund oder Einräumung im vorhergehenden Partizip anzudeuten. Der Deutsche fann das nur selten und meistens bloß in einzelnen . Stilgattungen, welche an Anakoluthien und Zerrissenheiten oder Unregelmäßigkeiten Gefallen haben oder sie wenigstens dulden.

Bir fommen jest zu ben Fehlern im Befondern und fprechen

junachft vom zweiten Bartigip.

A. Beim zweiten Partizip wird heutigestags am meisten gefündigt. Es enthält bloß ben Begriff ber Bollenbung, wenn es nicht als Abzektiv auftritt; erst als solches nimmt es einen passiven Gebrauch in sich auf.

Man braucht es aber fälschlich sehr oft in aktiver Bedeutung, und zwar als bem Substantiv vorgesetztes Abjektiv, z. B.

Die unter bem v. Both auf bem linken Ufer mandvrir = ten Truppen wurben aufe rechte Ufer gezogen.

Gegen die indeffen die Offensive ergriffene Reserve-

Bei bem uns betroffenen Berluft —. Das bis bahin bestanbene System —.

Befonders häufig begegnet uns diefer Fehler beim Berbum haben:

Ueber ben Ausgang ber gehabten Gefechte berichtet er. Rach gehabtem bebeutenbem Berluft -..

Daß fie von ben ftattgehabten Borgangen nichts wiffen. Eine bis dahin ftattgehabte Entwidelung —.

Gleicherweise auch bei Mittelverben:

Ungeachtet ber fich veranberten Berhaltniffe -, Gin fich geubter Berkaufer -, Die fich eingefundenen Gafte, Die fich eingeschlichenen Diebe,

Die fich ereignete Begebenheit, bie fich gebilbete Anficht.

Konnte man fich bas Partigip habend hinzubenten, fo ware man mit ber Sache balb fertig:

bie manövrirt habenden Truppen, bei bem uns betroffen habenden Berluft, ungeachtet ber fich verandert habenden Berhaltniffe 2c.

Allein bas fann man boch höchstens einem Abeceschützen einbilben, baß es solcherlei aktive Partizipien ber Bergangenheit gebe. Und gesett, es gabe solche, so ftehen fie boch nicht ba, und Ellipsen bei bergleichen Abjektiven anzunehmen, ware boch wiberfinnig.

Der Mangel an aktivischen Praterital-Partizipien verlockt flüchtige Autoren und Schreiber zu ebenso kurzen als grundlich fehlershaften Partizipien, vor beren Gebrauch heutigestags, wo die Masse solcher Fehler immer mehr zunimmt, nicht genug gewarnt werben kann.

Die Fehler gehen aus dem übelverstandenen Streben nach Kurze hervor, und wenn man auch zugeben muß, daß ihre Bermeidung oft schwierig und nicht ganz ohne weitschweisigere Breite der Ausbrucksweise sich ermöglichen läßt, so bleiben sie boch immer grobe Berstöße gegen die Grammatif.

B. Fast ebenso groblich fehlt gegen bie Sprachgesete ber Gebrauch bes zweiten Partizips bann, wann es bei benjenigen Verben, welche im Passiv impersonell sind und großentheils mit dem Dativ sich verbinden, in passiver Bedeutung auftritt. Während es heißt: mir wird befohlen\*), mir wird gefolgt\*\*), mir wird geholfen, mir wird gefomeichelt\*\*\*\*), mir wird wiber; sprochen, werden diese Verben bei den zweiten Participien so ans gesehen, als seien sie personelle. Man liest häusig genug:

er reifte fort, gur Armee befohlen,

<sup>\*)</sup> Rur in ber vornehmen Rebensart gur Tafel befohlen (bei hoben Bersonen) ift biese Ausnahme gang und gabe, und bie hoben Herrichaften haben nichts bagegen.

<sup>\*\*)</sup> Gine große Angahl von Beifpielen biefes Fehlers hat Braubftater ("Galligismen" S. 196) gesammelt.

Denso falich ift: ich filhle mich geschmeichelt, flatt ich filhle mir geschmeichelt. — In ber Stelle bei Lessing "er fand sich geschmeichelt" tann man sich als Dativ auffassen. Aber er sagt auch, obwohl höcht selten: ich schmeichle mich, ich filhle mich geschmeichelt. Bergl. "Lessings Sprache" S. 264 und 272. Ferner Branbfläter Gallig. S. 203.

von feinen Freunden gefolgt, begab er fich in bie Stabt, er trat ein, von zwei Poliziften gefolgt,

er ging auf die Universität, von feinen Bermandten ges bolfen.

fie begannen bas Werk, von ben Lobfprüchen gefchmeichelt, bie Rebe machte Auffehen, von keinem wiberfprochen.

C. Es giebt aber einige zweite Partizipien, die noch jest mit aktiver Bedeutung überall im Gebrauch find und gelitten werden muffen, weil sie sich gar zu fehr festgeset haben und nicht mehr weichen wollen, nämlich:

bie Geschwornen, (Gericht), ein geschworner Feinb, bie Berschwornen,

ein Studirter, ber gereiste Landsmann, ein gelernter Tischler,

ein gebienter Solbat, ber erfahrene Felbherr,

auch in ber Komposition:

ausgeriffne Solbaten, ber burchgebrannte Renbant, ber ehrvergeffene Feind, bie stattgefundene Unterhanblung,

und besonders in ben Zusammenfehungen mit un:

unftubirt, ungetrunten, ungespeift, ungefruhftudt, ungegeffen (fcon bei Luther, vgl. oben).

Doch geht auch in solchem Gebrauch wieber bie Gegenwart zu weit, 2. B.:

er ift vollgegeffen,
— ungebeichtet,
bie zugenommene Freundlichkeit,
bie abgenommene Frequenz,

u. s. w.

Benigstens fann es nicht ber Billfur ober Laune und Rachläffigkeit eines jeden Schreibenden überlaffen sein, so oft er will und bei allen nur möglichen Partizipien die aktive Bedeutung unterzulegen.

## §. 2. Fortsetung.

Bir fommen jest zum erften Partigip.

A. Im vorhergehenden Paragraph legten wir bar, wie bas

zweite Partizip falschlich sich aktive Bebeutung anmaßt. Run sinden wir den umgekehrten Fall, nämlich, daß das erste Particip sich öfters in passiver Bebeutung gegen alle Grammatik gebrauchen läßt\*), z. B.

bie schwindelnde Sohe, nicht bie Sohe schwindelt, sondern man schwindelt auf ber Sohe.

bie fahrende Habe, eine bleibende Statte, bie fallende Sucht, bie melfende Ruh, eine figende Lebensart;

im Alltagsleben und in ber Bolkssprache wunscht man sich eine wohlschlafende Racht, ober spricht von einer nachtschlafenden Zeit. Und auch hier spielt, wie beim falschen Gebrauch bes zweiten Partizips (f. §. 1), bas Berbum haben eine bedeutende Rolle, z. B.

ben Bortheil ber im Besit habenden innern Operationslinie erfennend —.

bie Starte bes vor fich habenben Feindes mußte er noch nicht.

bie im Ruden habenben Magazine waren ihr Troft, bie mit sich führenden Sachen waren verschwunden, ber vorhabenbe Fall nöthigte ihn dazu, die vorhabende Reise nach Mailand —, ein für die innehabende Geschäftsbranche schwer zu findendes Lokal — \*\*).

u. s. w.

Db hieher auch bas besonders im Ranzleistil bis zum Ueber- bruß ftets wiederkehrende betreffend zu rechnen sei:

ber Betreffende, bie betreffende Sache,

könnte wenigstens gefragt werben. Denn es ließe sich bas Partizip boch auch in aktiver Bebeutung wenigstens benken:

<sup>\*)</sup> Beiläufig mag erwähnt werben, baß auch beim sogenannten Partizipium Futuri solche Fehler öfters vorkommen, z. B.

bie einzutretenben Freiwilligen, bie ju erscheinenben Berte.

Anch Leifing hat zweimal vorhabenb paffivifch gebraucht; 25, 214: zu bem porhabenben Falle, und 25, 242; bas vorhabenbe Gefchäft.

<sup>\*\*)</sup> Leffing fagt einmal: eine reuenbe That, bas verwundernbe Auge und ber entjegenbe Abschen.

ber biese Angelegenheit Betreffenbe, bie (ben Streit) betreffenbe Sache.

B. Die Partizipia und besonders bas erfte werden sehr oft als Abverbia gebraucht, z. B.

er hat einige Stellen stillschweigend verbeffert; sie haben die Sache sehr eingehend behandelt; auch ohne konstruktionelle Beziehung auf bas Subiekt:

bie Sache ift stillschweigend abgemacht; bie Sache ift eingehend behandelt; bas ist selbstrebend einerlei; bie Berbienste werben gebührend anerkannt.

u. s. w.

Man nennt folche Partizipien abverbiale. Einige von ihnen ershalten auch Genitivformen, 3. B. eilenbs: er war eilenbs angestommen.

Solch ein Gebrauch ift aber nicht zu weit und beliebig auszubehnen, und, wo Irrthümer in ber Konftruftion entstehen können, ganz zu vermeiben. Ich erinnere hiebei namentlich an die geswöhnlichen Partizipial-Abverdien umgehend (= mit nächfter Post), meist bietend (= im Meistgebot), und beiliegend (= in ber Beilage, andei). Doch werden wir wohl im Auftionss und sonstigen Geschäftsstil diese Kontredanden muffen durchschlüpfen lassen, so widersinnig sie auch sind und klingen. Vorläusig ist wenigstens noch keine Aussicht, sie los zu werden:

gefällige Fragen werben umgehend beantwortet werben; ich werbe bas Lager meistbietend versteigern; wir theilen ihnen beistehend eine Mustration mit. — Zum meistbietenden Berfauf von Brennholz. —

C. Wie unangenehm eine Haufung ber Partizipia und besfonders ber ersten auf ben Lefer ober Horer einwirft, hort ein gutes Ohr und ein sprachlicher Geschmad sofort heraus. Rur Ein Beispiel!

Der Heerstraße abholb schlug Latouche zumeist Nebenwege ein ober suchte sich auch selbst einen Bfad über Berg und Thal, freuz und quer herum ziehend im Lande, sich oft selbst des Führers entschlagend, auf seiner ungebundenen Route Bekanntschaften anknüpfend, und sich manchmal durch sie zu neuem Abbiegen versleiten lassend.

D. Wir muffen hier noch einmal Leffings erwähnen\*). Es ift eine besondere Eigenthumlichkeit von ihm, gewiffen ersten Bartizipien das Wefen der Abjektiva ober Abverdia und Substantiva zu verleihen, jedoch nicht ohne eine, wenn auch nur kleine Ruance in der Bedeutung, eine Ruance, welche sich meistens leichter heraussühlen, als mit Worten erklaren läßt. Es sind dies folgende Barticipien:

anschauend = anschaulich, &. B. ben Lehrsat anschauend machen,

ausbrudenb = ausbrudevoll, 3. B. bie schmerzliche Einziehung bes Unterleibes, welche so sehr ausbrudend ift, nachsehend = nachsichtig, 3. B. unter nachsehenderen Gesegen,

unwiffend = ohne zu wiffen, z. B. unwiffend, bag er ba fei.

Andererfeits gebraucht Leffing umgekehrt bisweilen wirkliche Abjektiva, ftatt beren wir heutzutage erfte Partizipia erwarten, z. B.

empfindlich = empfindend: er war gegen bie Schonheit zu empfindlich,

anständig = anstehend, zustehend, anpassend: bie einzige ben Römern anständige Geschicklichkeit ift, die Welt zu überwinden,

anzüglich = anziehend, vieles von bem Anzüglichsten ber Schönheit.

Es ift gewiß zwedmäßig, daß die Gegenwart solche Eigenthumlich- feiten, auch wenn sie ein Klassifer wie Lessing an sich hat, nicht nachahmt.

### §. 3. Befleibung und Begleitung.

Es ist schon oben bemerkt worden, daß die Partizipia überhaupt wegen der Mehrfachheit ihrer Bedeutung viele Unbestimmtheiten, Unklarheiten und Unverständlichkeiten mit sich bringen, namentlich das erste Partizip mehr als das zweite, weil sich das erste vor zu großen Bekleidungen um so mehr zu hüten hat, da es schon an sich kein Lieblingskind unserer Sprache ift.

Die Befleibung ober Begleitung eines Partizips nennen wir biejenigen Borter, welche unmittelbar zu ihm gehören und mit ihm

<sup>\*)</sup> S. meine Schrift "Forschungen über Leffings Sprache" S. 228 ac.

ein Ganzes bilden. Diese Borter find jundchst Abverbien ober Ab-

fein gebilbet, mit Herzlichkeit bankenb,

und biefe konnen auch ihrerseits noch ihre Begleiter mit fich bringen:

außerft fein gebilbet,

mit aufrichtiger Berglichfeit banfenb.

Es machft ber Umfang ber Begleitschaft ber Partizipien besto mehr, je größer bie Zahl ber Begleiter und wieberum ber Begleiter bersfelben fich steigert:

fehr grundlich und außerst fein gebilbet, mit turzen Worten und boch in aufrichtiger Herzlichkeit bankenb.

Und fo kann es, obwohl nicht mit Grazie, aber ohne fie in infinitum fortgehen \*).

Es leuchtet nun ein, daß Partizipien mit so großem Gefolge ganz ungenießbar und unverständlich werben. Daher ift jede unsnöthige Bagage wegzuwerfen oder die nöthige anders zu formen, mag das Partizip an der Fronte oder im Zentrum oder am Ende stehen, damit eine richtige und schnelle Auffassung des Zusammenshanges, in welchem die Partizipial-Konstruktion mit dem ganzen Sape steht, ermöglicht werde.

Sind schon an sich große Partizipial-Berbindungen zu fliehen, so erscheinen sie ba völlig unbrauchbar, wo sie als Abjektiva vor Substantiven eingereiht werden sollen. Die Schwerverständlickeit, Schwerfälligkeit, die Berwirrung, ber holpernde und ftolpernde Gang, ber widerwärtige Mißklang, bei bem nicht als Abjektiv eingeschalteten Partizip schon sehr übel vermerkt, potenziren sich sehr bedeutend in ber abjektivischen Rangstellung \*\*). Die Unbehülslichkeit steigert sich am meisten, wenn sogar noch ganze Nebensäße sich in die Begleitsschaft bes Partizips eindrängen, z. B.

bie von ber Polizei Direktion zur Beförderung von Reisenben, welche mit ber Eisenbahn ankommen, bestimmten Droschfenkulscher —.

Gerichtsverfügungen und andere Geschäftsftilproben aller Urt wiffen bergleichen Monftra auf die mannigfachfte Weise zu burch.

<sup>\*)</sup> Bas bier und im Folgenben von ben Partizipien gesagt wirb, gilt auch von allen Abjektiven.

<sup>\*\*)</sup> Bal. Gitbes Sprace &. 6.

freuzen. Die entsetlichte und unverständlichte Art ist wohl ber Gebrauch, bem abjektivischen Partizip vorschnäbelnde Abverbialien mit vielen und verschiebenen Prapositionen als Schmuck beizugeben\*), z. B.

Bur Nebernahme ber beim Depot zu X. für bas Jahr 1875 auf dem Wafferwege vorkommenben Transporte findet ein Submissionstermin statt.

Die Kgl. Oberstaatsanwaltschaft hat wider den N. in der gegen ihn wegen durch die Presse verübter Aufforberung zum Ungehorsam gegen die Maigesetze schwebenden Untersuchungssache die Richtigkeitsbeschwerde eingelegt.

Die Gläubiger bes Gemeinschuldners werden aufgefordert, zu dem auf den 10. d. in dem Berhandlungszimmer Rr. 4 des Gerichtshofes vor dem Kommiffar anberaumten Termin ihre Erklärung abzugeben.

Die von mir im vorigen Jahr für die Bewilligung einer Dienstwohnung für den Prafidenten in E. geltend gemachten Grunde bestehen noch heute in vollem Maße.

Daß bergleichen Partizipial-Berbindungen schon in ber Prosa sehr übel angebracht, in ber Poesie aber erst recht unleiblich sind, erkennt ein jeder.

Doch wir durfen nicht blos auf offizielle ic. Anzeigen aufmerks sam machen. Auch sehr wissenschaftliche, besonders historische Werke bedeutender Männer tragen sich noch heute mit dergleichen ungescheuerlichen Partizipial = Konstruktionen herum. Und zu welchen Fehlgriffen die Bartizipienliebe auch auf Thronen führt, ist allbekannt.

Uebrigens können beibe Partizipien, falls sie nicht als Abjektiva vor ben Substantiven stehn, sondern undeklinirt nachgestellt werden, niemals nacht, d. h. ohne alle Bekleidung oder Begleitung erscheinen, sie muffen wenigstens wenn auch nur ein einfaches Abverd mit sich führen. Man sagt nicht:

das Lieb ergreifenb,

fonbern

das Lied machtig ergreifend, ober, ergreifend durch bie schone Sarmonie.

nicht

<sup>\*)</sup> Man vgl. Bierte Abtheilung Rr. I.

eine Lanbichaft gefegnet,

fonbern

eine Lanbschaft reich gesegnet burch anmuthige Thaler; außer in Berbindung mit einem andern Partizip:

bas Lieb ergreifenb und verlodenb, eine Lanbichaft gesegnet und bevölfert.

### 8. 4. Stellung.

Ueber die Stellung der Partizipien als Abjeftiva vor den bezüglichen Substantiven haben wir uns im Obigen bereits aussallvrochen.

Jest betrachten wir ste in ihrer andern Gestaltung, und zwar in ihrer selbständigeren Konstruktion, wo sie also mit ihrer Besgleitschaft nicht mehr in Spanische Stiefel eingeschnurt dem komsmandirenden Substantiv vorangehen, sondern als selbständigere Sassglieder auftreten.

Es können biese Partizipial-Berbindungen entweder am Anfang bes Sapes ober am Ende beffelben stehn ober in seine Mitte eine geschoben werden:

Bon ben Feinben verjagt flohen fie ins Gebirge, fie flohen ins Gebirge, von ben Feinden verjagt, fie flohen, von ben Feinben verjagt, ins Gebirge.

In jedem dieser drei Falle kann wieder das Partizip ganz am Anfang der Partizipial-Konstruktion stehen. Der Zusammenhang dieses regierenden Sapes mit dem vorhergehenden und nachfolgenden Sape, sowie dieser Periode mit der vorhergehenden und der folgenden Periode hat hier über die Auswahl aus solchen Variationen Entscheidung zu treffen, die um so eingreisender werden muß, je größer die Bekleidung des Partizips ist. Darüber lassen sich nun keine allgemeine Regeln oder Gesehe oder auch nur Winke geben.

Dagegen steht als Hauptgrunbsatz fest, bag bas Partizip stets als Rominativ auf bas Subjekt bes Sates sich beziehen und so nahe als irgend möglich an das Subjekt herangeruckt werden muß, wenn die Berständlichkeit und leichte Faslichkeit des Inhalts und der Form des Sates nicht beeinträchtigt werden soll. Ausnahmen von dieser Grundregel gestattet die Poesse, welcher mehr Freiheiten zustehen, als der Prosa; aber auch sie hat sich zu beschränken und Mas zu halten. Sie kann hie und das Partizip auch auf einen Alksusativ, seltener auf einen Dativ, am seltensten auf einen Ges

nitiv beziehen, und ift auch nicht überall an bie genannte Stellung

gebunben.

Allein ber Profa burfen nur fehr feltene Ausnahmen, und zwar nur begrundete, bann gestattet werben, wann feine Disverständnisse ober Disklange zu befürchten finb.

Im älteren Deutsch wurde bas Partizip, sobald es unmittelbar hinter bem zugehörigen Substantiv stand, noch beklinirt. Diese Beugungsfähigkeit ist aber seit fast 4 Jahrhunderten ganzlich versloren gegangen und somit der Gebrauch der Partizipien gar sehr beschränkt.

In ber befannten Gefinerschen Ibylle heißt es:

Menalkas führte die Herbe brullend durch den Hain. Hier fteht das Partizip wirklich dicht hinter dem Substantiv Her de, und boch hört man die Lächerlichkeit gleich heraus, felbst wenn man das Partizip noch bekleiden und fagen wollte:

M. führte bie Herbe sehr laut brullend 2c. Trennt man nun aber gar bas Partizip vom zugehörigen Substantiv und fagt:

brullend führte M. die Herbe 2c.

ober :

M. führte die Herbe burch ben Hain brullenb, so potenzirt sich die Lächerlichkeit sehr bedeutenb.

Eben baffelbe gilt von ben Stellen:

bas Geschick trägt ihn schlafend nach Ithaka hin, er fand seine Gattin von Wehmuth ergriffen in ihrem Zimmer allein.

Mögen immerhin klassische Dichter, wie Schiller und Gothe, öfters in solche Fehler verfallen, so sind sie hierin nicht nachahmungswerthe Muster, auch selbst ba nicht, wo der Zusammenhang die richtige Konstruktion lehrt. Und in der Prosa, wo weder Reim noch Rhythmus zu bergleichen Irrnissen verloden, sind solche Fehler selbst dann, wann sich die richtigen Beziehungen leicht ergeben, durch-aus zu vermeiben\*).

<sup>\*)</sup> Bergl. Enthers Sprache S. 89 2c. — Selbst ber streng grammatische Lessing hat die zweiten Partizipien öfters nicht als Nominative, sondern als andre Kasus gebraucht, freilich am meisten als Attusative:

<sup>3, 114.</sup> verloschen - 3, 116. verbunben - 8, 15. copirt - 12, 253. ungehört - 25, 32. gebracht - ,

Bu welchen Rachlässigfeiten und Unverftanblichkeiten solche Partizipialkonstruktionen führen, wenn man das grammatische Gefet nicht beachtet, ift unglaublich \*).

Wenn man lieft:

auf Gott bauend erscheint mir die Zukunft weniger troftlos, zurückgetreten in ben Privatstand blieb ihm bas Beswulksein.

so wurde bie Berftanblichfeit etwas gewinnen, wenn man bie Bar-

tigipien bicht hinter die Dative mir und ihm ftellte.

Fehlerhafter und burchaus zu verbannen ist es, bas Partizip auf ein im folgenden Possessiehennen stedendes Substantiv 2c. zu beziehen, welches gar nicht zum Borschein kommt, z. B.

an feinen breiten Schreibtisch gelehnt, richteten feine hellen Augen fich nach ber geöffneten Thur,

in ber Sinnlichfeit bes Lebens aufgegangen, maren ihre innern Guter unentwidelt geblieben,

noch fterbend broht fein Gabel in ber Sand,

auf die hohe Geburt vertrauend gingen feine Unspruche ine Extrem über.

Aber was foll man erst zu solchen Fällen sagen, in benen bie Partizipien auch nicht ben minbesten Anhalt, auch nicht bie leifeste Spur einer Lehne finden? Man lese und staune!

Ihrer Mutter schon fruhe beraubt blieb Pflege und Bilbung bem Bater anheimgestellt,

Im offenen Wagen am Rai fahrend tritt ploglich ein Burfche beran, ber mich fcon einige Zeit verfolgte,

Eben erft in Paris angelangt, burchnäßt vom Regen, ift es fchwierig, einen Ueberblid zu geben,

Bieberholte Borftoge ber Frangofen murben abgewiesen, unterftugt von sachfischen Bataillonen.

Solche Gebankenlosigkeiten find benn boch zu arg und verbienen ben icharfften Tabel.

Hier kann durchaus nicht etwa von absoluten Bartizipial-Konstruktionen, welche nimmermehr in Nachlässigkeiten und Fehler-

bagegen bochft felten als Dative:

<sup>11, 32.</sup> betrachtet,

und noch feltener als Genitive:

<sup>12, 271.</sup> gefdrieben.

<sup>\*)</sup> Bergl. unten §. 7.

haftigkeiten ihren Ursprung ober Uebergang suchen burfen, bie Rebe sein, aber noch weniger von Anakoluthien, wenn man nicht alle groben Fehler gegen die bekanntesten Sprachgesetze scherzhafterweise mit solchem Namen beehren ober beglucken will.

Haben die falschen Partizipialstellungen einen innigeren Busammenhang mit der verfehlten Stellung der Abjektiva, wie oben bemerkt, so tritt noch eine andre Aehnlichkeit zwischen der Stellung der Partizipien und der Stellung der Adverdien, besonders der Adverdialien, deutlich ans Licht. Rämlich wenn gleich auch diese unmittelbar hinter dem Worte stehn, von dessen Sphäre sie ressortiren, so geben sie doch auch in dieser Stellung oft zu den sehlershaftesten und lächerlichsten Iweideutigkeiten und Misverständnissen Anlaß. Man braucht sich nur auf ein Stündchen in die Annoncensliteratur einzulesen, um die Aehnlichseit sogleich zu ersehen.

Auch hiefur noch einige anmuthige Beispiele:

Der, welcher über ben Berbleib meines hunbes mit furgem Schweif Austunft geben fann, erhalt eine Belohnung.

Langgaffe Nr. 9 ift eine Rahterin mit einer Rahs mafchine zu erfragen.

Seute ift Gr. v. R. Sauptmann in Ruhftanb mit feiner Gemahlin hier angefommen.

3mei Bauern, die man mit Gewehren in ber Sand gefunden hatte, — —.

Es werden Souhmachergefellen auf genagelte Frauen = und Rinderarbeit gesucht.

Sie klopfte mit ihrem bekummerten herzen an bie Stubenthur.

Es steht ein Pferd Langgasse 7 brei Treppen hoch mit Sattelzeug versehen zum Verkauf.

Daselbit fann fich ein Tifchlergesell auf Mobel melben.

Wer mir 4 Schluffel an einen Leberriemen gebunden wiederbringt, erhalt gute Belohnung.

Das Vorrecht bes Verbums wird meistens die Abverbialien mit sich in Berbindung bringen, wenn es die Stellung irgend gesstattet. Wir haben schon mehrmals bemerkt, daß das Verbum ben Inhalt bes ganzen Sates beherrscht, und zwar bermaßen, daß alles, was nicht ganz bestimmt und deutlich einem andern Sattheile zuges wiesen ist, unter seiner Rektionsbotmäßigkeit steht.

### §. 5. Berfürzung ober Bufammenziehung.

Eine Zusammenziehung von 2 Sagen ift nicht bloß bei Roorbination ber Sage, sondern auch ba möglich, wo ein Sag bem andern subordinirt ift, namentlich bei ben vergleichenden Sagen mit als, wie, je — besto, z. B.

er ift größer als bu (bift),

gleich wie er (vergnügt war), waren wir alle vergnügt, je alter ber Wein (wirb), besto besser (wirb er).

Die Abfürzung erleibet bann gewöhnlich ber subordinirte Sas.

Befonders hervorzuheben ift hier bie Formel fo viel als möglich\*). Als möglich ift offenbar ein abgefürzter Sat = als möglich ift, sowie wo möglich, wann möglich, u. f. w.

Wie wenig man an folche Abkürzungen zu benken braucht, lehrt uns schon Leffings Sprache, ba er ber Formel als möglich bas Gepräge eines einzigen Abjektivs giebt und so beklinirt\*\*), z. B.

die fo viel als mögliche Bermeidung, bie fo lange als mögliche Erhaltung.

Diese Abkürzung und Zusammenziehung eines relativischen Sabes bilbet nun ben Uebergang zu ben Abkürzungen und Zussammenziehungen andrer subordinirter Sabe, nämlich ber von weil und wenn eingeleiteten.

Wenn es beißt:

er war, weil gebilbet, auch bes Borzugs würdig, so findet hier noch nicht eine Zusammenziehung im eigentlichsten Sinne bes Worts von zwei Sätzen statt, sondern bloß eine Abstürzung des Satzes mit weil (weil er nämlich gebildet war), eine bloße Ellipse statt, und doch stedt schon ein Ansang zu einer Zusammenziehung dahinter, weil die Ellipse des Satzes durch Worte,

<sup>\*)</sup> Bgl. Foridungen über Leffings Sprace S. 195.

Deffing läst meistens bas als ober wie in ber Formel so viel moglich weg, nie aber in ben ähnlichen Formeln, sobalb als moglich. Die Auslassung fehlt bei ihm auch stets ba, wo er, wie in ben obigen Beispielen, die Rebensthlichteit des als möglich ganz übersteht und die ganze Formel als ein vor das Substantiv gestelltes Abjektiv mit beklinirt. Solch eine abjektivische Stellung und Deklination braucht er auch bei der Formel so lange als möglich, z. B.

außer ber fo lange als möglichen Dauer, gleich wie bei ber Formel fo gut als, 3. B.
eine fo gut als freiwillige Erflärung.

bie ber regierende Sat barbietet, ausgefüllt werben barf ober muß, burch er und war.

Beißt es aber :

er konnte, weil gebilbet, auch bes Borzugs würdig sein, so hort jebe, auch die leiseste Art ber Zusammenziehung auf.

Eine andre Stelle lautet :

— bie Arbeit Corbeiros, welche, weil völlig unabs hangig ju gleichen Entschluffen gelangenb, ben Ansfichten Befchels zur glanzenbften Beftatigung bient.

Noch fehlerhafter aber wird folche Konstruktion, sobald ber absgekurzte Sat ein Partizip mit sich führt, das sich nicht auf bas Subjekt des regierenden Sates bezieht, 3. B.

Die Rammer bewilligte ihm, weil vollständig verarmt, eine jährliche Unterftugung.

Die Wiffenschaft hat die Manner ftets, wenn mahrhaft verbient, mit Liebe geehrt.

Wenn die Grammatiker schon die erstere Art der Abkürzung ungern oder gar nicht gestatten wollen, so muffen sie bei der letzteren Art erst recht Anstoß nehmen und sie durchaus nicht dulben.

Run ift es, besonders in der neuesten Tagesliteratur Sitte geworden, das Wesen einer solchen Konstruktion bei weil und wenn ganz zu übersehen, und sie, statt sie mit einem Verbum finitum zu verbinden, als adverbialisches Satzlied zu betrachten und als solches in den regierenden Sat mit einzustechten, z. B.

Leichter, weil burch bas Nebeneinander ber einzelnen Bolfer gegeben, ift die raumliche Begrenzung burch fentsrechte Linien.

Wer ben Forschungen über Sokrates aufmerksam gefolgt ift, für ben hat obige Arbelt jene Ueberraschung nicht, bie ein Bersuch fundamentaler Kritik sonst wohl, wenn unvermittelt auftretend, bereitet.

Das müßte man annehmen, daß es möglich sei zu wirken und, weil mehr ober minder hellsehend, auch Dinge wahrzunehmen, welche —.

Beit ungnäbiger, weil harter eingreifend, bewiefen fich furglich Minister und Abgeordnetenhaus.

Man scheut sich auch nicht, solche Partizipial-Konstruktion noch enger mit dem regierenden Sape dadurch zu verknüpsen, daß man sie mit andern Partizipien oder mit Abjektiven koordinirt und Lehmann, Sprachliche Sünden.

gleich biefen völlig ber Konstruktion bes regierenben Sapes eins verleibt, &. B.

Sie haben ihr leicht befriedigtes weil gerne lachenbes Lesepublikum nicht bloß in uniformirten Rreisen gefunden-Dan war ungehalten über die ungeschickte, weil völlig uns gerechtfertigte Tagesorbnung.

hier fangt bas myftische, bumpfe literarische Berftedspiel an, welches ben großentheils unerquidlichen weil in Symbolif und Allegorie eingeschachtelten zweiten Theil

bes Fauft fehr ungenießbar macht.

Ein fo reichhaltiges und weil in feiner vorwiegenden Mehrheit ber jungften Bergangenheit entstrahlend fo gefichertes Material mußte auch zu Untersuchungen führen-

Benn gleich nun alle bergleichen Partizipial=Konstruktionen in ber Poesie, falls sie kurz und leicht verständlich in die Verse und beren Rhythmus eingreisen, und falls sie nur selten erscheinen, leid=lich zu nennen sind und selbst von strengeren Grammatikern ge=stattet werden: so muß man sie doch aus der Prosa verbannen und zwar desto mehr, je mehr sie sich durch engere Verknüpfungen ver=wickeln und verwirrend auf das Verständnis und die leichtere Aufsfassung des Ganzen einwirken.

Am besten ist es wohl, wenn auch nicht aus bem hohen Schwunge ber Poesse, so doch aus der Prosa auch diese Fehlershaftigkeit auszurotten, und nur da Ausnahmen zu gestatten, wo solche abgefürzte Sätchen eben so kurz als klar, ihr Partizip auf das Subjekt des regierenden Sates beziehen und ihre Ellipse durch Satglieder desselben ausfüllen, und so mit demselben zusammensgezogen auftreten. Also:

er ift, wenn wirklich gebilbet, bes Borzugs wurbig; fie waren, weil mit Dank erfüllt, nicht schwankend in Besthätigung beffelben.

Hiebei haben wir noch ber Einräumungs-Konjunktionen obs gleich, obwohl, obschon, wenn gleich, wenn auch ic. Erswähnung zu thun.

Diese haben, gleich ben Konjunktionen weil und wenn, sowohl ihrer Bedeutung als ihrer Form nach ein gleiches Unrecht barauf, ein Vordum finitum für sich zu verlangen und einen förmlichen Nebensatz einzuleiten. Dennoch gestatten sie sich jene bei weil und wenn besprochenen Konstruktionen überaus häusig, und auffallend ist es, daß die Grammatik sie nicht wegwünscht, sondern biesmal ben Usus nach Belieben schalten und walten läßt. Nicht bloß einfache Falle sondern auch zusammengesetzere sind auch in unsrer heutigen Sprache ganz gang und gabe. Da liest man:

Er fam, obgleich töbtlich verwundet, boch noch bis jum Berbandplate.

Sie waren mit bem wenn gleich gut angelegten, boch schlecht ausgeführten Drama fehr unzufrieben.

Ich habe ben obichon bewußtlofen, boch noch nicht fterbenben Rameraben aus ber Schlacht getragen,

u. s. w. u. s. w.

Es liegt hier ein Bergleich mit bem Lateinischen Sprachgebrauch febr nabe.

Die Römer nämlich fügen bisweilen ihre Konjunktionen quamquam und quamvis zu dem Ablativus absolutus hinzu, obgleich in ihm schon deren Bedeutung stedt, eine Bedeutung, welche durch ein nachfolgendes tamen noch mehr hervorgehoben wird. Es bilben also quamquam und quamvis eine Art von Pleonasmus. In unsere Sprache ist zwar bas obgleich nicht gerade ein Pleonasmus schlechthin, kann aber doch auch ausgelassen werden, so daß die Einstäumung bloß im Partizip stedt, dann aber jedesmal durch ein nachsfolgendes den noch, doch hervorzuheben ist.

Wir haben hiebei noch zu bemerken, daß auch im Deutschen bei ben absoluten Bartizipialkonstruktionen, sobald sie bie einräumende Bedeutung in sich tragen, sehr gerne ein diese Bedeutung hervorshebendes Wörtchen, z. B. auch, selbst 2c., ebenfalls pleonastisch hinzugefügt wird, jedoch auch nur da, wo ein doch, dennoch 2c. folgt, z. B.

Dies auch vorausgesest (= wenn auch bies vorausges fest wirb), so bleibt es bennoch mahr, bag bu ftraffällig gehandelt haft.

Dies felbst in Anschlag gebracht (= obgleich bies felbst in Anschlag gebracht wirb), last sich boch nicht ihre Tüchtigkeit bestreiten.

### S. 6. Das erfte Bartigip.

Es bleibt nun noch übrig, eine heutzutage fehr beliebte Konsftruftion bes ersten Partizips zu besprechen.

Das erfte Bartigip lagt fich in zwei Fallen mit bem Berbum fein verbinden.

1) Es brudt eine langere Dauer, eine Eigenschaft aus, so baß es ganz die Berbalbebeutung aufgiebt und gerabezu die Stelle eines Abjektive ober Abverbs vertritt, 3. B.

bas Haus ift burchaus nicht anerkennend gegen folchen Mann. Bare hier bas Partizip nicht abjektivisch, so mußte es bie Borter gegen folchen Mann regieren, also:

bas Saus ift folden Mann burchaus nicht anerfennenb.

In bem Beifpiel:

bie Rebe war bezeichnend für seinen Standpunkt, ift bas Partizip adjektivisch, bagegen partizipialisch, wenn es heißt: bie Rebe war seinen Standpunkt bezeichnenb.

Ebenfo ift es abjeftivisch in folgenben Beispielen:

er ist in bieser Zeit immer nachdenkend und traurig; es ist für ben Beobachter anziehend, dies zu sehn; sie waren in allen Punkten nachgebend gegen ihre Freunde; ber Grundsat war in ber Kirche herrschend.

2) Das erste Partizip kann aber auch, verbunden mit sein, eine einmalige Handlung ober Thatsache ausbrücken und bleibt so in seiner verbalen Bedeutung, dient also dann einzig zur Umschreibung bes Indikativs, z. B.\*)

fie waren fiegreiche Thaten vermuthend, = fie vermutheten fiegreiche Thaten;

bie Sache kann auf feine Weise ausschlaggebend sein; eine game Beile ift fehlenb:

eine ganze Zeile ist fehlend;

bie Tragodie muß zu reinigen vermögend sein (= vermögen); ich bin die Sachlage untersuchend — ich untersuche die Sachlage.

ber Feind flegte, ber Reind mar flegenb,

bieselben feinen Unterschiebe wiedergegeben werben konnten, wie burch bie paffiven Formen.

> ber Feind wurde besiegt, ber Feind war besiegt."

<sup>\*)</sup> Götzinger (Difc. Sprache I. S. 712) meint: "Man fagt wohl ber fiegenbe Feinb, aber nicht gerne ber Feinb ift siegenb, was zu bebauern ift, ba burch bie beiben Ausbrucksweisen

Bgl. auch II. S. 287. — Bei Luther fommen öfters bergleichen Beispiele bor: "ba war bas gange heer laufenb," — "welche nicht glaubenb (= glaubig) waren."

Der Gebrauch folder Umschreibungen ift befonders in der neuesten Zeit sehr in die Mode gekommen und spricht doch nicht bloß gegen den Geist unsrer Sprache im Allgemeinen, sondern ist auch unnöthig, mißklingend und in jeder Beziehung anstößig.

Doch kann man auch hier Ausnahmen gestatten, falls sich Grunde bafür vorsinden. Ja, es lassen sich sogar Grunde angeben, welche solch eine Konstruktion nicht bloß gestatten, sondern sogar erwunscht, selbst geboten erscheinen lassen.

Führen wir ein paar bergleichen Grunde an:

a) Wenn bas Partizip mit einem Abjektiv burch und (ober eine andre Konjunktion, sonbern, aber) fich verbindet:

er war nachbenkend und traurig, ober mit einem andern Partizip!:

er ift nachbenkend und trübe gestimmt, fie waren nachbenkend und das Unglud voraussehend: so wurde Fluß, Kurze und Wohlklang der Rede fehlen, wollte man die Umschreibung vermeiben:

er bachte nach und war traurig, fie bachten nach und fahen 2c.

b) Wenn bas Partizip mit zwei Berben versehen ift, er war und blieb nachdenkenb.

er war von jeher und ift noch heute anziehend,

fo läßt sich die Umschreibung ebenfalls schwer vermeiben. Und so giebt es noch andre Gründe, welche aus dem Zusammenhange des Ganzen sowohl der Form als dem Inhalte nach sich ergeben. Wo aber keine Gründe für die Umschreibung sich sinden, da muß sie durchaus vermieden werden.

Eine sehr leichte und, so lange nicht burch Anhäufung eine Manie baraus entsteht, feineswegs zu verachtenbe, heute sehr besliebte Bermeibung bes obigen Fehlers liegt, außer in anderen Bersbesterungsarten, auch in ber Sitte, das Partizip mit bem Artikel zu versehn und als Abjektiv nachzuschieben, z. B.

bies Urtheil ist ein beibe Theile befriedigendes, bie Schrift ist eine ben Helben beleidigende, ober im Plural ohne Artikel: nicht alle Sprichwörter find bezeichnende.

#### §. 7. Die absoluten Partizipialfonftruftionen\*).

Bei dem großen Mangel an Partizipien und an ihrem freies ren Gebrauch bietet eine besondere Art von Partizipialkonstruktionen

einigen Erfat, nämlich bie abfoluten Partizipien.

Abfolute (b. h. abgelöfte) Partizipien, im Allgemeinen gleich bem Griechischen genitivus absolutus und bem Romischen ablativus absolutus, heißen solche Partizipien, welche in grammatischer Beziehung völlig von ber Konstruktion bes Sapes abgelöft sind, also mit biesem in gar keiner grammatischen Berbindung stehen. Sie sind offenbar als ganzlich unabhängige Akfusative, als accusativi absoluti\*\*) anzusehen.

Bu bergleichen Partigipien gehoren namentlich:

vorausgesett, gesett, abgesehen, eingestanden, genau genommen, vorausgeschickt, jugegeben, angenommen, ausgenommen, unbeschadet, ungerechnet, überlegt,

u. s. w.

Bunachft ein paar Beispiele.

Ihn als menschlichen Helben genommen, ift jenes Wort, wenn er es gesprochen, mehr als bebenklich.

Die Sache fo angesehen, scheint nur biefer Weg jum

Biele zu führen.

Den Pfarrer betreffend, werden wir für jest zweifelhaft laffen, ob er — nachgegeben.

Es handelt fich also, die Sache richtig angesehen, nicht

barum, daß — —.

Dies einen Augenblid jugegeben, fo waren im Mittels alter bie Glaubensartifel viel häufiger als in ber heutigen Zeit.

Da biese absoluten Rasus also gar feine grammatische Gemeinsschaft mit bem Sate haben, so find sie auch keine Sattheile ober Sattlieber, sondern bilben eine eigene, selbständige Konstruktion für sich allein, mag man sie nun für abgekürzte Sate ober Abverbien ober sonst etwas anderes gelten lassen wollen. Ihr logisch er Zussammenhang mit bem Sate versieht sich von selbst.

<sup>\*) 3.</sup> Grimm liebt biese absoluten Partizipialtonftruttionen febr. S. Ansbresen a. a. D. S. 214.

<sup>\*\*)</sup> Die Gothische Sprache hatte noch einen absoluten Dativ, wie wir aus Ulfilas ersehn, und solch ein Dativ kommt auch noch im Althochbeutschen (3. B. bei Otfrieb) vor.

Um eine sichre Stupe für die folgenden Behauptungen zu haben, kann ich wohl mit Recht hier vor allen andern Klassikern Leffing als unsern Gewährsmann aufstellen. Und zu dem Behufe sei es gestattet, eine Anzahl von Beispielen aus seinen Werken vorauszuschicken, aus benen sich die Regeln der absoluten Partizipialskonstruktionen am schnellsten ergeben werden.

Wer ber Ansicht ift, baß Lessings Sprache nicht auch für unser Jahrhundert und für die Gegenwart mustergültig und nachahmungs-würdig sei\*), dem ist zu entgegnen, daß solche Mustergültigkeit zwar nicht in allen, aber doch in den allermeisten Theilen der Grammatik unbestritten ift, und daß — um hier nur das Eine hervorzuheben — sein Gebrauch der absoluten Partizipien auch heute noch vollkommen in Geltung ist und bleiben muß\*\*). Daher treten die Irrthümer und Fehler der Gegenwart auch in diesem Gebiete am deutlichsten aus dem Vergleiche mit Lessing ans Licht.

Bier alfo bie Leffingiden Beifpiele \*\*\*).

2, 114. Und dies nun auf Laofoon angewendet, so ift die Ursache flar, die ich suche.

2, 145. Die blose weite Deffnung bes Munbes — (bei Seite gefest, wie gewaltsam und ekel auch die anderen Theile bes Gesichts badurch verzerrt werben) — ist in ber Malerei ein Fleck.

2, 179. Bewiesen oder nicht bewiesen, daß die Bildshauer dem Birgil nachgearbeitet haben, ich will es bloß annehmen, um zu sehen, wie sie ihm dann nachgearbeitet bätten.

2, 186. Denn gefest, die Sfulptur fonnte -- - nach- ahmen, wurde fobann Laofoon bekleibet fein muffen?

2, 190. Dies eingestanben, muß ich befennen, baß - -.

2, 230. Zugegeben, daß es uns jest schwer wird, eine bloße Bestalin — zu unterscheiben, beweist dies, daß sie — ?

<sup>\*)</sup> v. Sallwürk ("Stiliftische Studien," f. Zeitschr. f. b. Symnasialwesen, Ottbr. 1872) scheint im Allgemeinen mit gröftem Unrecht die Rachahmung der Klassiler des 18. Jahrhunderts in sprachlicher Hinsicht nicht für die Gegenwart empsehlen zu wollen.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ben Gebrauch ber abfoluten Bartigipien bei Gothe vergl. "Göthes Sprache 2c." S. 34.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Zitate beziehn fich auf die Berliner Duobezausgabe von Leffings fammtlichen Werfen 1826-1828.

2, 348. Dies überlegt, hatte ber Graf Raylus volls fommen Recht, die Episobe — — wegzulaffen.

2, 379. Dies angenommen, wie man es annehmen muß, fo fann bie entbedte Aufschrift — ihre völlige Rich-

tigfeit haben.

3, 98. Ich wüßte mich jest nur einer alten Figur zu ersinnern, welche in einer anbern Lage schliefe, — (bem Herrn Klot unverwehrt, geschwind seine Rupfersblätter burchzublättern, und mir mehrere zu zeigen). Aber biese einzige Kigur — —.

3, 135. Folglich murbe — — Mars bem Gararos ents fprocen haben, vorausgesett, baß — — beibe

Borter mit ber Beit verwechselt murben.

3, 109. Bier bergleichen Denfmaler, bas beim Bellori un gerechnet, find mehr ale hinlanglich - -.

3, 120. Zugegeben, daß es ber Schlaf und ber Tob fein konnten, die hier — — figen: was ware nun ber Sinn ber Borstellung zusammen?

17, 181. — welcher augenscheinlich barthut, baß sie, ein numisma für einen sostertius genommen, nicht 100, sondern 116 Quadranten betragen.

18, 163. Diefe Eintheilung, fage ich, vorausgefest, will ich mich auf ben Weg machen.

18, 176. Bon einer andern Seite betrachtet, ift Regel ober Borfdrift hier fogar noch schlechter, ale Lehre.

18, 195. Und alles wohl überlegt, dem Rathe werde ich felbst folgen.

18, 214. Gefest auch, es ware noch so leicht — —.

18, 260. Sie enthalt ben Samen aller übrigen Biffen- fchaften, fogar bie moralifchen nicht ausgenommen.

24, 18. Dieses auf bie vierte Szene bes britten Afts an = gewendet, wird man finden, baß - -.

32, 34. Run aber, biefe stehende Stellung als ausgemacht betrachtet, wie muffen wir uns — vorstellen — —?

Wir entnehmen aus biefen Beispielen folgende Regeln und erwähnen dabei zugleich die Fehlerhaftigkeiten der heutigen Schreiberwelt.

a) Die absoluten Partizipien sind sämmtlich zweite Partizipien in passiver Bedeutung \*).

<sup>\*)</sup> Ratürlich ift bier gar nicht bie Rebe von folden zweiten Bartigipien,

b) Sie können entweber nacht ober bekleibet sein, und zwar bas lettere nicht bloß mit einzelnen Wörtern (Abverbien, Substantiven 2c.), sondern auch mit ganzen Rebensätzen, namentlich von daß eingeleiteten, welche von ihnen regiert ihr Gefolge bilben, das ebenfalls ohne jebe grammatische Berbindung mit dem Hauptsatze steht. Daß aber solch ein Gefolge nur einen mäßigen Umfang haben und im Ebenmaße mit dem folgenden Hauptsatze stehen muffe, ist an sich flar, und zu verwerfen sind Perioden, wie folgende:

Denn auch bavon abgesehen, baß ein solcher Fehler bann und wann auf mehr als Eine Weise (und zwar auf eine bessere, als biejenige, welche sich zuerst barbietet) berichtigt werben kann, ober baß er bisweilen von einer wirklichen, wenn auch irrigen Aussprache herkommt, (bies ist vielleicht ber Fall 86 und 140), haben biese lapsus für die Textkritik ein ganz besondres Gewicht daburch, daß sie oft bei Behandlungen von Stellen, die weniger leicht zu corrigiren sind, als ein tresslicher Leitsaben bienen können.

Diese ganze Periode ift etwas ungeheuerlich, besonders aber beshalb zu tabeln, weil bas absolute Partizip abgesehen mit Resbensähen und Parenthesen auf ganz ungebührliche Weise überladen ift, so daß der folgende Hauptsat mit seinem Gefolge nicht im Stande ift, ein Gleichgewicht zu bilben.

c) Die absoluten Partizipia stehen großentheils an ber Spige ber Periode. Diese Stellung paßt am besten für solche Fälle, in benen sie ein größeres Gesolge mit sich führen, und zeugt bafür, baß sie, zwar nicht formell, aber ihrer inneren Berwandtschaft nach mit bem Wesen bes Borbersaßes (ober ber Borberperiode) zusammenhangen. Seltener stehen sie in der Mitte eines Saßes, wo sie leichter den Misperständnissen ausgesetzt sind, am seltensten am Ende der Periode, wo ihre Konstruktion schwerfälliger wird. In den vorstehenden Lessingschen Beispielen ist ihre Stellung vierzehnmal am Anfange der Periode, viermal in der Mitte und zweimal am Ende.

welche schon Prapositionen geworben find und als solche ben Genitiv regieren, z. B. unerwogen alles bessen, unterert solcher Händel, unbefragt aller Ursachen, unbetrachtet angezogener Einrebe, unbeschabet bes Rapitals, unangesehen alles Einwandes, unverhindert aller Berträge u. s. w. (Bgl. Schottelius "Teutsche Sprachsunft, 1651 S. 874 2c.) Der Gebrauch solcher Konstruktionen ift schon längst veraltet, selbst für die Kanzleisprache, und heutigestags völlig unbekannt. Ungeachtet ift als Praposition noch übrig geblieben: ungeachtet des Befehls.

- d) Das Nachsamorichen fo, welches öfters hinter ber Partizipialkonstruktion am Anfange bes folgenden Sapes flehen kann und öfters auch wirklich basteht, bestätigt die unter o oben vermerkte Beshauptung, daß jene Partizipialkonstruktion eine fehr nahe Berwandtsschaft mit Borberfägen, b. h. mit vorausgeschickten Rebensägen ihrem innern Wesen nach eingeht, so daß der darauf folgende Sap mit so ein förmlicher Nachsab wird\*).
- e) Daß man bei bem Partizip ein habend ober feiend erganzen möchte, ift burchaus widerfinnig, und zwar da am meiften, wo dies habend ober feiend im folgenden Sape weder einen Subjektsnominativ noch sonst einen Kasus findet, auf ben es sich grammatisch bezöge.
- f) Es sind auch biejenigen Falle fehlerhaft ober wenigstens nicht hieher gehörig, in benen bie Handlung bes Partizips fich auf bas folgende Subjekt beziehen foll, sei bas Partizip vorangestellt ober nachher folgend, z. B.

bies gesagt, ging er bavon, bies berichtet, eilten sie zum Felbherrn, angehört biese Rebe, wurden wir unschlüssig, bie Sande gesaltet, betete er, sie ftanden ba, ben Blid ins Felb gerichtet.

Eben so wenig ober vielmehr noch weniger barf fich bas Parstigip auf ein folgendes Objekt beziehn, wie:

von bir gegangen, erquidt mich bein Bilb, im Allgemeinen aufgefaßt, erscheint es ber Sache wurdig, so zu handeln.

g) bas erfte Partizip ift zu absoluten Partizipialkonstruktionen burchaus unbrauchbar.

Die absoluten Partizipia betreffend ober anbetreffend\*\*) und anlangend ober anbelangend:

bie Sache selbst betreffend, so ift zunächst zu bemerken --, find nur noch tanzleistilartig und bloß bei Anhangern und Liebs

<sup>\*)</sup> Ueber bie Einräumungs-BBrtchen bei ben absoluten Bartizipial-Ron- firuttionen f. oben §. 5 Schluß.

<sup>\*\*)</sup> Schon Abelung nennt anbelangen eine unnöthige Berlängerung, und hehnat in seinem Antibarbarus (I. 95) sehr schleppenb, eben so anbetreffen. Auch zieht ber Lettere (S. 117) überhaupt gegen bas Berbum an langen (statt betreffen) und gegen bessen absoluten Kasus anlangenb (zumal wenn es am Ansange ber Beriobe fieht) mit Recht zu Felbe.

habern bes Kanzleistils sehr beliebt, aber burchaus zu verwerfen. Der Kanzleistil bes 16. und 17. Jahrhunderts wuchert leiber selbst heute noch frohlich fort und hat auch unter Gebilbeten immer noch seine Anhanger, beziehungsweise Anbeter.

Fehlerhaft find ferner bie erften Partizipien, wenn fic fich auf bas folgende Subjeft beziehen wollen:

bie Augen brechent lag er ba\*).

Noch fehlerhafter, sobald fie mit bem folgenden Objeft zusammens fonstruirt fein sollen \*\*):

bas Weitere nicht bebenfend erschien es mir ein Spiel, bis zum Tobe sich verblutend trugen ihn die Kameraben boch noch aus bem Schlachtfelbe;

ober gar bloß mit bem im Poffessivpronomen stedenben Subjett:

burch alle Welten fliebend ift nur Schnfucht mein Gewinn.

Aber am fehlerhaftesten find bie absoluten ersten Partizipien, wenn fie gar feine grammatische Beziehung zum folgenden Sape eingehn können, 3. B.

von allen Seiten regnenb, reifte ich ab;

bavon fahrenb, wurden bie Einbrude nochmals auss getaufcht;

auf Rordamerifa übergebend, fo wird bort ein Gegens ftand im Borbergrunde fteben.

Wenn solche finnlose Konstruktionen sogar Gebilbeten begegnen, so ift es nicht zu verwundern, daß auch in ungebilbeten Kreisen die lächerlichsten Ausbruckweisen, beren Ellipsen von gröbster Unwissens heit ober Gedankenlosigkeit ausgehn, bei kurzen Anzeigen zum Borsschein kommen. Man lieft z. B.

von der Konigestraße tommend wird die erfte Querftraße rechts gesperrt merben;

um die Ede ber Frangofifchen Strafe gehend links bas britte haus fteht ju verkaufen;

feit gestern mir gegenüber wohnend ift das Logis Burgftrage 6 zu vermiethen;

<sup>\*)</sup> Mehrere Beispiele aus neueften Autoren f. bei Branbfigters Galligismen G. 224 ac.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. oben §. 2.

im scharfen Erabe mit bem Bagen in ber Querftrage um = biegenb murbe ein Greis übergefahren.

Bei folden tollfühnen Sprungen ber Sprache muffen eure fühnen Sprunge ber Phantafie, ihr Deutschen Dichter, merklichst zurudtreten!

Vierte Abtheilung.

Mannigfaltiges.

.

#### Erftes Kapitel.

#### §. 1. Beriobenbau.

Wenn wir ben neuhochdeutschen Periodenbau der Gegenwart betrachten, so können wir nicht leugnen, daß und einige Berlegensheit darüber ankommt, von welchen Prinzipien wir ausgehn sollen. Borgebildet durch die Klassiker des vorigen Jahrhunderts und durch sie verwöhnt, könnten wir leicht in die Bersuchung kommen, zu vergessen, daß ein Jahrhundert auch in der Sprache Fortschritte machen muß und auch wirklich macht, und in diesem Bergessen leicht einen zu einseitigen oder zu strengen Maßkab anlegen. Auch der Beriodenbau ist in hundert Jahren bedeutend fortgeschritten mit den Fortschritten der Bissenschaft und der Kultur überhaupt. Gleichswohl dürfen wir deshalb nicht abstehen von dem Bersuche, in der Charakteristrung der wirklichen Fortschritte die Schattenseiten hervorzuheben. Es ist ja bedeutend leichter, die Schattenseiten mit der Facel der Kritik zu beleuchten, als über die unser blödes Auge blensbenden Lichtseiten Rassonnements anzustellen.

Es ift mir hier nicht barum zu thun, eine Theorie bes Beriobensbaues auseinanderzusenen. Ich habe bas bereits vor mehreren Jahrzehnten versucht und zugleich durch Anschauungsbilder zu verdeutslichen gestrebt\*). Hier mache ich mich nur daran, einige Schattensseiten ber Gegenwart aufzubeden, und zwar bloß über die Prosa zu sprechen, weil sie ganz besonders an gewissen Mangeln leibet, welche bei der Poeste schon an sich gar nicht ober nur in geringerem Maße möglich sind.

Bunachst ift die Große und ber Umfang ber Perioden in ber heutigen Zeit fehr auffallend \*\*). Während die Alten fich im All-

<sup>\*)</sup> In meinem Buche: "Augemeiner Mechanismus bes Beriobenbanes. Rebft einem Bersuche, an ihn eine Kritit ber Deutschen Beriobe anzuknupfen. Dangig, 1833."

<sup>\*\*)</sup> lleber bie langathmigen Perioben ber heutigen Deutschseibenben wgl. bie "Stilistischen Studien" von v. Sallwürt in ber Zeitschrift für bas Gymnasstalwesen Ottober 1872,

gemeinen bamit begnügten, in ihren Berioben nicht febr weit über bas Dag breier Berameter hinauszugehen, erflart man fich heute mit einem fo bescheidnen Dage gar nicht mehr aufrieden, und Berioben, welche felbst bas Dreifache, alfo ben Umfang von neun Berametern überfcreiten, lieft man in ber That außerorbentlich oft. Wenn nun gar fo große Schlöffer noch auf mannigfache Beife fich in fich felbft verwideln, burch Ginfchiebfel, Rachschiebfel zc., und alles bunt burch einander geht: fo muß felbit ber geneigtefte Lefer, falls er wirflich auch nach Abfolvirung ber Schule an bas leibige Ronftruiren bei Griechen und Romern gewohnt geblieben ift, boch enblich fehr mube und murbe werben, bis er alle Stodwerte und in ihnen alle Saupt- und Rebenzimmer fennen lernt und fich orbnungsmäßig ausammenfest. Und bat er fo bie eine Beriobe erftiegen und fich ertampft, fo brobt ibm bas folgende Beriobengebaube eine gleiche Anftrengung ober Abspannung. Go geht bas immer weiter, und wohl ihm, wenn er nach Erkennung ber sprachlichen Zusammenbange wenigstens einen tuchtigen Inhalt von Gebanken mit fich nimmt, was nicht zu oft ber Kall ift. Die fünftlichen herren Beriobenbaumeifter vergeffen nur ju häufig die alte Bahrheit, daß man ben Lefer ober Borer um fo mehr und geschwinder interesfirt, je geschwinder man ibm verftandlich wirb.

Aber so ist die heutige Zeit. Sie pfropft in Einen Waggon eine große Zahl von Passagieren, Groß und Klein, Dick und Dunn, zusammen und kann es nicht unterlassen, zulest noch hie und da nebensätliche Kinder und Kindeskinder hineinzuschmuggeln. Und wenn man auch dem elektrischen Funken so gerne folgen möchte, es aeht nicht; der Bummelzug gestattet keine Eile.

Doch wir wollen unfre Klagen über ben großen Umfang ber heutigen Periode nicht zu weit außbehnen. Es würde ber leichtslebige und angenehm leicht hinsließende Stil der Erzählung und namentlich des heutigen Schoffindes der Literatur, der überaus zahlreichen Rovellistif, mit Recht Einspruch thun. Ja selbst die Diplomatif, sonst durch urgewaltigen Periodendau die Wahrheit vershülend, hat in der neuesten Zeit, geleitet durch die großen Staatsmänner Deutschlands und deren Ersten, den Anfang gemacht, ehrslicher und offener zu werden und Talleyrands Wahlspruch wenigstens nicht mehr durch Ungeheuerlichseiten im Periodendau zur Wahrheit zu machen. Dagegen bleibt unsre Kanzleisprache doch noch zu sehr am alten Schlendrian kleben und scheut sich nicht, durch umfangreiche Perioden sich schwers oder ganz unverständlich zu machen, und die echt wissenschaftlichen Werfe, gedrängt und bedrängt von der überhand

nehmenden Maffe geistreicher, tiefer und vielumspannender Gedanken, können sich auch im Periodenbau noch nicht ganz von der Furcht lossagen, zu populär zu werden.

Bir fteigen ine Gingelne binab.

Schon in ber britten Abtheilung habe ich erwähnt, welchen Streich die Abverbialien und ihre vielen Brapositionen den Partizipien spielen\*). Daffelbe gilt auch für alle Källe, in denen die Prapositionen sich anhäusen. Diese drücken ein Berhältnis aus, und wenn in einem Sate oder einer Periode zu viele Verhältnisse sich sinden oder insbesondre ein Verhältnis in das andre und beide sogar wieder in ein brittes Verhältnis aufgehn, so weiß man sich gar nicht mehr vor allen Verhältnissen zu retten und zu bergen. Da wird die Sprache schwerfällig, schwer verständlich oder ganz dunkel und unklar.

Einige Beispiele mogen folgen. Man lefe und - ftaune!

Im Grundbuch stehn aus bem Erkenntnis vom 18. Dezbr. burch Berfügung vom 14. April für ben R. zu X. 2000 Ehlr. nebst Jinsen seit 2 Jahren eingetragen, und hat der Gläubiger über diese Post quittirt. Alle biejenigen, welche an die zu löschende Post Ansprüche zu machen haben, werden hiedurch aufgeforbert, sich in dem auf hiesiger Gerichtsstelle am 22. b. vor dem herrn M. anstehenden Termine zu melden.

Die am 1. Oftbr. fälligen Zinsen von ben Stadtobligationen aus bem Jahre 1850 können von diesem Tage ab an jedem ersten Wochentage bes Bormittags bei unfrer Kasse gegen Einlieferung ber Coupons in Empfang genommen werden.

Die Lieferung von Granitsteinen jur Abbedung von 20 3innen an ber Brude bei X. foll im Wege ber Submiffton im Termin am 26. b. im Bureau ju X. vergeben werben.

Die Auszahlung von Pflegegelbern für bie in ber Stadt von uns untergebrachten Kinder erfolgt für Februar am 10. April von 9 Uhr ab in bem Hause Langgaffe 9 neben bem Rathhause aegen Borzeigung ber Aflegemarke.

Wer vorsätlich Staatsgeheimniffe ober Festungsplane ober solche Urfunden, Aftenstücke ober Rachrichten, von denen er weiß, daß ihre Geheimhaltung einer andern Regierung gegenüber für das Bohl des Deutschen Reiches ober eines Bundesstaates ersorderlich

Wohl des Deutschen Reiches oder eines Bundesstaates erforderlich ift, diefer Regierung mittheilt ober öffentlich bekannt macht, oder ein

<sup>\*)</sup> S. Dritte Abtheilung, §. 3. Lehmann, Sprachliche Gunben.

ihm von Seiten bes Deutschen Reichs ober von einem Bunbesstaate aufgetragnes Staatsgeschäft mit einer andern Regierung zum Nachtheil bessen führt, ber ihm ben Auftrag ertheilt hat, wird mit Zuchthaus nicht unter 2 Jahren bestraft.

Ungeheuerlich gebaute Perioden, mit allerlei Schnitwerk geziert, finden sich, wie in der altern Zeit, so auch noch gegenwärtig bei Subhastations= und anderen gerichtlichen Anzeigen im prangenosten Kanzleischmuck, 3. B.

In dem Konfurse über bas Bermögen des R. werden alle biejenigen, welche an die Masse Ansprücke als Konfursgläubiger machen wollen, hierdurch aufgefordert, ihre Ansprücke, dieselben mögen bereits rechtshängig sein oder nicht, mit dem dafür verlangten Borrecht bis zum 20. d. b. bei und schriftlich oder zu Protokoll anzumelden und demnächst zur Prüfung der sämmtlichen innerhalb der gedachten Frist angemeldeten Forderungen sowie nach Besinden zur Bestellung des definitiven Berwaltungspersonals auf den 30. d. vor dem Kommissar Herrn Z. im Berhandlungszimmer Nr. 8 bes Gerichtsgebäudes zu erscheinen —

Ihr armen Gläubiger! Wie fauer muß euch bas Studium solcher Monftra werben, um einige Thaler zu retten, ne nad obze! —

Und ben fein gebilbeten Beamten folgen benn auch gerne fein gebilbete Geschäftsleute:

Mit einer großen Partie von Reften von größerem Meters maß in Tuchen zu ganzen Anzügen für Herren wie für Knaben kann ich zu billigen Preisen aufwarten.

Bum 1. April wird ein in der Rechtstadt gelegenes und mit allem Zubehör nebst Garten versehenes Haus durch den Unterzeichneten für eine aus 3 Personen bestehende Familie auf jähreliche Kundigung gegen angemessnen Miethpreis gesucht.

Auch höher und wiffenschaftlich gebildete Manner verirren sich in folche Labyrinthe, z. B.

Die Muhamedanischen Bolker, welche einen großen Theil der Rordhälfte Afrikas inne haben, liefern dafür einen schlagenden Beweiß, indem dieselben von Jahr zu Jahr sich immer weniger probuktiv an eignen Erzeugnissen der Kunft und bes Gewerbsleißes zeigen, und einen gleichen Einsluß, wie die Europäische Welt auf diese, haben sie felbst wiederum auf die Bolker in dem zweiten der vorhin genannten Gebiete ausgeübt, was sich am deutlichsten in den Negerstaaten des mittleren Sudans zu erkennen giebt, wo, seit sie dem Islam verfallen, ein gradueller Rückschritt auf der Bahn

ber außern Rultur fich offenbart, und bie letten Spuren eines eins heimischen Gewerbfleiges in furzer Zeit zu verschwinden broben.

Wir wollen einmal biefen Beriodenbau analyftren.

Es erscheinen zwei Haupttheile, jeder von einem Hauptsatz gestragen. Der erstere enthält einen Hauptsatz mit einem eingeschalteten und einem angefügten Nebensatz und steht, an sich kurz, nicht im gehörigen Ebenmaße mit dem viel umfangreicheren zweiten Haupttheil. Dieser beginnt gleichsalls mit einem durch einen Nebensatz des ersten Grades unterbrochnen Hauptsatz, der nun ein bedeutenbes Gefolge hat. Denn er fügt sich einen dritten Nebensatz des ersten Grades an, und dieser übt seine Herrschaft über zwei Nebenslätz des zweiten Grades aus, von denen der erstere noch einen eingeschalteten Nebensatz des dritten Grades mit sich schleppt. — In der That, kein klares und angenehmes Bilb.

Jener Schein kommt von ben Bleibachern, welche bei beginnender Dammerung mit den entzündeten Flammen ber an ihrer Unterseite befestigten Lampen auf ihren Rabern die Gisenschienen bes Glasbachs hinauf gefahren werden.

Bon ben frühesten Spuren bes Gebrauchs ber Deutschen Sprace im Gottesbienst ausgehend will N. die Entwickelung ber Deutschen Predigt burch all ihre Stadien und unter sorgfältigster Berücksichtigung ber auf diesem Felde hervorgetretenen und bekannt gewordenen Erscheinungen bis etwa zum Jahre 1570 herabführen, und zwar so, daß der geschichtlichen Darstellung und homiletischen Bürdigung auch die dem bessern Berständnis und selbständigen Urstheil dienenden Predigtdenkmäler in geeigneter Auswahl, in den besten Texten und mit den nöthigen historischen, bibliographischen und sprachlichen Erläuterungen beigegeben werden.

Sein Verbienst wird gebührend anerkannt, obwohl er sich burchsaus ber Ueberzeugung nicht verschließt, daß die burch die und in Folge ber Anregungen und energischen Kritif bes tapfern Tyrolers heute von ber Deutschen und Slavischen Forschung gewonnenen Resultate die Geltung ber Hypothese von ber Slavistrung Griechenslands auf ein sehr bestimmtes Gebiet eingeengt haben.

Nicht allein, daß er ber Kirche, die auch in der heutigen Zeit an der Emancipation der Arbeiter keinen Antheil hat, eben so jeden Antheil an der Milderung des Loses der Sklaverei im Alterthum abspricht, er fügt hinzu, daß ihre Gleichgültigkeit gegen die Inftitution der Sklaverei dis zur Fühllosigkeit gegen menschliches Los ausgeartet sei, und spist seine Verurtheilung in dem Sape zu, daß,

wie bas Alterthum bas unveräußerliche Recht ber Menschen zur Freiheit erzeugt habe, so die Kirche in dem von ihr befürworteten Hörigkeitsverhältnis des Mittelalters die Erfinderin eines unversäußerlichen Rechts zur Knechtschaft gewesen. — —

Sind diese Perioden schon an und für sich sehr umfangreich und schwerfällig, so wird noch überdies eine schnelle und klare Aufsfassung ihres Inhalts durch die Anhäufung der prapositionellen Zusätze, durch die große formelle Berwicklung in allerlei Berhältznisse sehr erschwert. Eine gleiche Erschwerung bewirken die mannigsachen Relativsonstruktionen durch Anhäufung von Beziehungen, so daß man dei vielen Perioden vor lauter Berhältnissen und Beziehungen, die einander durchkreuzen, nicht aus nicht ein weiß.

Ueber die Relativfonstruftionen und ihre Schwierigfeiten haben wir ichon bei mehreren Gelegenheiten gesprochen. Jest interessiren fie uns bloß in Bezug auf ihre Einleitungen und Anhaufungen.

Daß die letteren bei Relativsagen noch weit mehr als bei anderen Rebensagen zu vermeiben seien, ist aus ihrem Wesen erflärlich; zu viele nebensätliche Beziehungen ziehen zu sehr von ber Hauptsache ab.

Bas die Einleitungen betrifft, so konnen wir wohl im Allgemeinen behaupten, bag bie furgere Relatipform ber ein frifcheres bestimmteres Geprage in Die Rebe bringt, mabrent Die langere melder ohne 3meifel etwas Mattes, Schleppenbes an fich tragt. Allein bas ift es nicht, was wir diesmal befprechen, fonbern mir gieben beibe Formen in Bezug auf Koordination und Subordi= nation in Ermägung und behaupten, daß bei ber Roordination, alfo bei ben Relativfahreihen Die gleiche Form, bei ber Subordination, b. b. bei Relativsaggefügen verschiebene Formen bes Relatipums bem richtigen und ichnellen Auffaffen ber Ronftruftion febr Bulfe tommen, mabrent bem intonfequenten Gebrauch ber bunt fic burchfreuzenden beiben Formen die Beranlaffung ju Schmerfälligkeiten. Dunkelheiten und Digverftandniffen aller Art und auch felbft zu Difflangen nicht barf abgesprochen werben. nun bier bem frifchen ber, bort bem breiten melder mit Abficht ben Borgug geben, immer wird bei foorbinirten Relativsagen bie Begiehung berfelben ju einander und ihre Roorbination fofort ans Licht treten und bei suborbinirten Relativfagen burch Gebrauch ber verschiedenen Formen bas Auffaffen ber Subordination bedeutend erleichtern. Das Erstere hat besonders da Beltung, wo die Kon= ftruktion ber Relativsage eine Bufammenziehung berfelben nicht möglich macht, wie in ber Beriobe:

ein Gefandter, welcher abgeschickt und bem ber Befehl ge= geben worben mar, - -

bas Lettere bagegen, wo ein Relativsat in ben anbern eingeschaltet ift, &. B.:

ein Gefandter, welcher bie Zeit, in ber er reifte, zu vielen Ausflügen benutte, tam erft spat - -.

In kleineren Perioden braucht man nun nicht auf jedesmalige Befolgung biefes Grundsates zu bringen. Aber in den umfangsreicheren, auch sonst schon verwickelteren Perioden ist der Grundsat, wenn auch nicht als grammatisches Geset auszustellen, doch aber vermögend, eine leichtere und schnellere Auffassung der Konstruktionen bes Ganzen und somit auch ein klareres Verständnis des Inhalts hervorzurufen.

Wie wenig biefer Grundfat, ber burchaus teine Beengung ober Beeintrachtigung ber sprachlichen Freiheiten mit sich bringt, befonders in ben heutigen Periodenkolossen beachtet wird, zeigen die Schriftstude vieler Autoren, Journal- und Zeitungsschreiber und

ähnlicher Leute.\*)

Sier noch einige Beifpiele.

Erftlich eine Ginschachtelung von Relativsaten:

bie Verhanblungen, welche mit großer Sorgfalt schon lange über bas Geset, welches namentlich in ber unpassenden Form, in welcher es gegeben werden sollte, noch von vielen gemißbilligt warb, geführt wurden, mußten benn auch wirklich aufgeschoben werden.

Sowohl die Einschachtelung bes britten Relativsates in den zweiten und sodann beiber in den ersten, als auch die Einsörmigkeit bes in allen drei Saten gebrauchten Relativpronomens, sowie das Rachhinken der Verda finita hinter den Einschaltungen machen die Periode schwer verständlich und höchst mißklingend. Wie leicht wären alle diese Wisstände zu vermeiden, wenn man auch ein anderes Rebensatzellungs-Gesetz als die Einschaltung hätte angewandt und Abwechselung in den Relativsormen eintreten lassen, etwa so:

es mußten benn auch wirklich bie Verhandlungen verschoben werben, welche mit großer Sorgfalt ichon lange über bas Geset geführt wurden, bas namentlich in ber

<sup>\*)</sup> Ueber bas Unwesen ber Einschachtelungen f. Sanbers R. Wörterbuch S. 129.

unpaffenben Form, in welcher es gegeben werben follte, noch von vielen gemigbilligt wurde.

In folgendem Beispiel lagt fich eben fo leicht bie Ginformigfeit ber relativifchen Abstufungen und ber Relativpronomina vermeiben:

ber Komponist, welchen wir bereits kennen, besit Reiche thum ber Erfindung, welche sein Werk, welches Gesangvereinen, bie über einen tüchtigen Chor verfügen, empfohlen werben kann, vortheilhaft auszeichnet.

Und in ber Stelle:

bie partifularistische Division hatte nun zwar im Berlauf ber Zeit zum Duotienten eine etwas runde Summe erhalten, aber nicht als Einheit sondern als Halfte, zwischen welchen sich freilich ein zur Abdition ein= labendes + befand, das aber ein Kreuz blieb, an deffen durch die Senkrechte getrennten Querbalken die halbirte Summe hing.

ist ebenfalls bas Relativsatgefüge, trop ber verschiedenen Relativsformen, in seiner Einförmigkeit anstößig und mißklingenb. Eben

fo in biefem Beifviel:

Um einen großen Hof in ber Mitte bes Gebaubes follten fich alle biejenigen Raumlichkeiten gruppiren, welche für ben Sommeraufenthalt eines Karbinals nothig waren, ber ein luxuriofes Hofleben führt, vornehme Gafte empfängt und ihnen zur Erluftigung alle nur erdentslichen Annehmlichkeiten bieten will, welche bie Würde feines Amtes zulaffen.

In folgender Stelle haben zwei koordinirte und burch und verbundene Relativsätze unnothigerweise beide Formen bes Relativ=

pronomens:

von ber Ungeschicktheit bes Ausbrucks, in welchem fie oft vertreten werden und ber feit Jahren zur Berkeperung ber Bartei berhalten muß.

Wie viel außer ben Relativsagen auch die Partizipialfage sich herausnehmen, um die Leichtigkeit, Gewandtheit, Berftandlichkeit und bas wohlklingende Ebenmaß des Rebefluffes zu hemmen, haben wir

bereits in ber britten Abtheilung bargelegt.

Auch die vielen und umfangreichen Parenthesen find für den Periodenbau ein großer Uebelstand. Sie stören ihrem Wesen nach die Konstruktion eines einzelnen Sates oder einer ganzen Periode. Entweder enthalten ste Nebensächliches, Beiläusiges, Unbedeutendes, und warum sie da noch als Ballast des schwerbeladenen Schiffes

mitschleppen und nicht über Bord werfen? Ober fie find zu wichtig, als daß fie weggelaffen werden konnten; nun, so reihe man fie, falls fie groß find, in die Konstruktion des Ganzen ein und gebe somit ihrem Inhalt ein Anrecht auf hohere Stellung.

Much fur folche lange Barenthefen ein paar Beispiele aus wiffenschaftlichen Werfen.

Bergmann hat wie früher ber Ruhr und bem Intermittens auf Grundlage statistischer Erhebungen jest ben genannten Kranksheiten, welche im Standinavischen Norden eine erhöhte Bedeutung besiten, — [in den Schwedischen Städten stirbt der vierte Theil der Einwohner in Folge von Affektionen der Lunge, zumeist freilich an chronischen, die aber sehr häusig das Resultat einer akuten entzündlichen Affection sind] —, eine solide ätiologische Basis zu schaffen gesucht, welche freilich, da das medicinalstatistische Material bekanntlich noch an großen Mängeln laborirt, und da die dabei in Frage kommenden meteorologischen Beobachtungen für die Krankheitssätiologie unverwendbar sind, späteren Forschungen Raum lassen.

Wenn man ben Bilbungsbrang bes Deutschen Volkes in ben späteren Zeiten bes Mittelalters sich vergegenwärtigt, ist kaum etwas anderes so sehr geeignet, Wehmuth ober Jorn hervorzurufen, als die Wahrnehmung, daß gerade die Institute, welche am allermeisten berufen zu sein schienen, jenem Drange seste Zielpunkte anzuweisen und sesten Halt zu geben, — [ich meine die zahlreichen Universitäten, welche seit der Mitte des 14. Jahrhunderts überall in Deutschen Landen gegründet worden waren] — dis über das Ende des Mittelalters hinaus der großen Kulturdewegung, welche immer entschiedener unser Volk ergriff, sich fern gehalten und in vornehmer, lächerlich pedantischer Abgeschlossenheit zu keiner lebendigen Einwirkung auf das Volk es gebracht haben.

Auch eine Anhäufung von Nebenfagen überhaupt tritt einer leichten und schnellen Auffaffung ber ganzen Periode fehr hemmend entgegen a. B.

Umzustoßen ist diese Theorie nur dann, wann jemand beweist, die menschliche Gesellschaft sei kein realer Organismus, und der Autor hat vollkommen Recht, zu verlangen, daß, wer es ernsthaft und ehrlich mit der wissenschaftlichen Wahrheit halt, meint, ihn, wenn er dessen Anschauung nicht theilt, auf diesem Boden angreist, indem er jene Beweise widerlegt, auf denen R. die reale Analogie zwischen der menschlichen Gesellschaft und den Naturorganismen begründet hat.

Sehen wir biefer etwas gewaltigen Beriobe einmal genauer

ine Auge.

Sie besteht aus zwei Haupttheilen, an beren Spite je ein Hauptsatt steht. Der erstere fügt bem Hauptsatt einen Rebensat bes ersten und diesem wieder einen Rebensat des zweiten Grades an und steht nicht im mindesten mit dem sehr umfangreichen zweiten Haupttheile in gehörigem Ebenmaße. Dieser zweite Haupttheil enthält nun einen kleinen Hauptsatt mit sehr großem Gesolge. Das Gesolge besteht aus einem angefügten Nebensate des ersten Grades, welcher sich zweimal durch zwei eingeschaltete Nebensate des zweiten Grades unterbrechen läßt, also in drei Theile zerriffen wird, und beim britten dieser Theile einen andern Nebensat des zweiten Grades mit einem angesügten Nebensate des dritten Grades mit sich schleppt. Solch ein gewaltiges Anhängsel von abgestuften Nebensäten ist denn doch zu beschwerlich und verdunkelnd. Wohl dem, der sonstruiren kann und mag!

Erwähnen wir nun noch zulest bes Mißklanges am Schluffe

ber Berioben.

Unsere Sprache ift überreich an Worttrochaen, und biese geben, zumal wo das stumme e herrscht, keinen starken Anklang. Das Ende der Periode, zumal der größeren, soll aber stark durche und nachklingen, um einen würdigen Schluß zu bilden. Und wie sehr viele Redner den Anfang und die Mitte einer Periode oft so stark hervorheben, daß sie nicht mehr Kraft und Athem genug für das Ende der Periode übrig haben und daher unverständlich werden: so stellen auch die Schriftsteller sehr häusig nach dem wichtigken Theile der Periode ein so schwaches Ende trochaisch und insbesondere worttrochaisch, wo möglich noch mit Hulfsverben verbrämt, hin, daß die ganze schwersließende Periode sich zulett in den Sand verläuft und einschläfert.

Luthers\*) Wortstellung im Sape kann man mit Reihen, welche zur Schlachtorbnung aufgestellt sind, und seinen Sat mit ber Spartanischen Phalanx vergleichen. Die Schlachtreihen sind eng und fest mit einander geschlossen. Un der Fronte und im hinstersten Gliede stehen die hervorragenosten, bedeutungsvollsten Wörter, in der Mitte die übrigen, je nach ihrem Gewicht mehr oder weniger an die Fronte herangedrängt. So ist schon in seiner Wortstellung die Kraft und Gewichtigkeit seiner Redeweise deutlich

<sup>\*)</sup> S. "Luthers Sprache 2c." Seite 3 und Seite 123.

ausgeprägt. Auch seine Perioden sind Schlachtreihen, boch andrer Art. Die Fronte bilbet er am liebsten mit dem Hauptsage. Selten läßt er vor demselben Rebensäße gleichsam als leichte Reiter plänkeln; noch seltener unterbricht er ihn durch eingeschaltete Rebensäße. Der erste Angriff soll gleich mit vollster Kraft geschehen, darum sieht der ganze Hauptsag vollständig und ungetheilt voran. Erst hinter ihm folgen, als zweite, britte, vierte Glieder, die Rebensäße, theils gleichstusig theils abgestuft, zuweilen freilich auch in einigem Gewirr.

Aus ben naturgemäßen Gefeten, die fich Luther bei Anlage feines Satz und Beriodenbaues machte, kann auch die heutige Zeit fehr viel lernen und in Anwendung bringen. Natur und Kunft muffen auch in ber Sprache Hand in Hand gehen.

#### Bweites Kapitel.

#### §. 2. Apposition\*).

Apposition (bas appositum) nennt man das Substantivum (ober den stellvertretenden Redetheil), welches zu einem andern Substantiv (oder dem stellvertretenden Redetheil) gestellt wird, ohne daß das eine von dem andern regiert wird, z. B. der Kaiser, ein ruhmsgekrönter Held, verließ bald das Lager; den Truppen, einer außerslesenen Schar, war Ruhe nöthig. Sie ist in grammatischer Besziehung stets der Nebendegriff, kann aber in logischer Beziehung zuweilen auch als Hauptbegriff erscheinen. Sie bildet, wiewohl sie immer, wie jedes Abjektiv, sich in einen Nebensag umwandeln läßt, doch stets nur einen Satteil, ein Satzlied, welches nicht von dem Hauptsubstantiv, das wir Bestimmungswort nennen, sondern von dem Berbum des Sahes abhängig ist.

Daß beibe Substantiva, sowohl bas Bestimmungswort als auch bie Apposition, im Deutschen gleich wie in ben beiben alten Sprachen burchaus im Kasus übereinstimmen muffen, an Genus und Rusmerus aber feiner Uebereinstimmung bedürfen, ist allbefannt. Und bennoch begegnet man nicht bloß bei schlechten, sondern auch bei guten Schriftstellern einer Unmasse von Fehlern gegen diese Regel.

<sup>\*)</sup> Bgl. Erfte Abtheilung §. 9.

Immer wieder und wieder lieft man ben Rominativ ber Apposition fatt bes Affusativs ober Dativs ober Genitivs\*).

Rur ein paar Beifpiele \*\*).

1) Statt bes Affusative:

Er berief ben Regimentstommanbeur, ein hochft verwegner Officier, jum Oberfelbherrn:

2) Statt bes Dativs:

Dem Zeugnis gegenüber, ein Beweis feiner Berfcmistheit, fonnte ber Richter nichts einwenben.

3) Statt bes Genitivs:

Die Darstellung ber Tragobie, ein Werf voll Geift und Laune, war nicht mißlungen.

Schon auf Titelblättern, ben oft anlodenden Aushängeschilbern ber Werke, kann man die Fehler prangen sehen. Da giebt est: Predigten, gesammelt von R., katholischer Propft zu E., ferner: Memoiren, herausgegeben von M., Preußischer Obrist u. s. W. Woschon die Titelblätter bergleichen Nachlässischen zur Schau tragen, wie wird da erst ber folgende Inhalt sich mit Fehlern schmucken! Richt minder sindet sich der Fehler bei Briefadressen, z. B.

An Herrn N., orbentlicher Professor, und bei Datis: am Sonntag ben 6. Mai.

Bei benjenigen Appositionen, welche sich die Partikel als vorssehen, um die Bebeutung und Bedeutsamkeit der Apposition noch besonders hervorzuheben, kommt der Fehler um so mehr and Licht, da die Unklarheit und das Misverständnis hier noch mehr um sich greifen, als beim Mangel der Partikel, 3. B.

Er befang ben Raifer als Belb (ftatt Belben).

Er vergift feiner ale tuchtig er Arbeiter (ftatt: ale eines tuchtigen Arbeitere);

Sie gaben ihm als bichterisches Benie ben Preis;

Ich schalt ihn als ein Dieb;

— ber zuerst auf biese boppelte Bebeutung Menzels als schöpferisch er Kunftler und als würdig er Regenes rator ber Formschneibefunst aufmerkam wurde;

<sup>\*)</sup> Ueber bie inbeklinable Apposition beibe f. Luthers Sprache 2c. S. 64 unb 65.

<sup>\*\*)</sup> Gine febr große Angabl von berartigen Fehlern bat Brandftater in feinen "Galligismen" Seite 124 gefammelt.

Warum benn auch bem Papste, ber eine schrankenlose Gewalt über bie Gewiffen übt, die Unfehlbarkeit als weltlich er Herrscher zuschreiben?

In allen folden Fallen fann man leicht in die Berfuchung kommen, ben Rominativ hinter als auf bas Subjekt zu beziehn, wodurch ber Ginn ganzlich entstellt murbe.

Much mo ber Dichter bas ale weglaßt, verfallt er oft in ben-

felben Fehler:

Dem Orbenssenior, (ale) ein hauptanführer ber Brüber- schaft, galt sein Wort.

Wie hinter als, fo schleicht fich auch hinter wie ber Fehler ein, und zwar nicht blog in ber Poefie bei ben Stellen, wo bie einleitenben Partifeln als ober wie zu erganzen find, wie z. B.

fte fahen mich (als) ein Raub ber Bellen,

sondern auch in der Prosa bei gewiffen Berben, z. B. bei laffen:

laß ihn ein Schwärmer fein (im Bolksmunde laß er ein Schwärmer fein);

bei feben und erbliden:

als er die Gattin bleich wie der Tod erblickte; sie sahen ihn davon ziehn wie ein begoßner Pubel; ferner bei wählen:

man wählte ihn als erfter Bürgermeifter; fie erkoren ihn balb darauf als ihr Liebling.

u. s. w.

Bei intransitiven und Mittelverben scheint unfre Regel schwanken zu wollen. Man lieft taufendmal:

er zeigt fich ale frech er Lugner,

er bewährt fich als tüchtiger Rebner,

er ließ fich als rechtmäßig er Erbe einschreiben,

ich traumte mich ein Belb,

er hat fich als Angehöriger ber evangelischen Rirche bes fannt, .

ich zeichne mich als ber Ihrige,

ber fich unterschreibt als Ihr ergebenfter.

Allein bas find offenbar gleichfalls Fehler\*). Wenn gleich

<sup>\*)</sup> Göginger (Dt. Spr. II, 181) macht hiebei einen Unterschieb zwischen ber "natürlichen Sprechweise" und ber Schriftsprache und finbet in ber erfteren

Subjekt und Objekt eine und bieselbe Person sind, so muß die Grammatik nur aufs Objekt die Apposition beziehn, darf also keines wegs den Rominativ berselben gestatten. Und wollte man sagen, dem Sinne nach sei es ja gleich, ob die Apposition zum Objekt oder Subjekt gehöre: so wird man sich von seinem Irrthum am schnellsten und sichersten dann überzeugen, wann man die Apposition unmittelbar hinter das Subjekt stellen wollte; also:

er als frecher Lügner zeigt sich, er als tüchtiger Redner bewährte sich, er ließ als rechtmäßiger Erbe sich einschreiben, ich ein Helb träumte mich, ich ber Ihrige zeichne mich, ber als Ihr ergebener sich unterschreibt.

hier ift fofort herauszuhören, bag entweber ein falfcher Sinn ober gar fein Sinn barin liegt.

Will man ben Fehler versteden ober verbeden, so braucht man bloß Apposition und Bestimmungswort weit von einander zu trennen. Aber einen Fehler verbeden, heißt nicht ihn vermeiben. Wenn bessonders bei Dichtern ober überhaupt im höhern Schwunge der Rebe die Apposition am Anfange des Sapes steht, und erst nach ihr das Bestimmungswort folgt, so entsteht, falls man die Fehlerhaftigkeit wegleugnen will, nicht eine Appositionskonstruktion, sondern eine Anakoluthie, z. B.

ber heiligste von unsern Trieben, warum quillt aus ihm bie grimme Bein;

Und allerdings find solche Anakoluthien bem ängstlichen Haschen nach ber Appositionskonstruktion häufig vorzuziehen, zumal da, wo die Apposition längere Begleitungen mit sich führt, z. B.

ber treueste Begleiter ber Menschen, ber sie im Glud wie im Unglud niemals verläßt, sondern ihnen überall gur Seite steht —, bem Vertrauen auf eigne Kraft barfft bu niemals entsagen.

Doch hute man fich, ben Anakoluthien zu viel zuzumuthen. Auch fie haben ihre Gefese und ihre Grenzen, die man nicht überschreiten bark. Denn ihr Wefen hat seinen Grund nicht überhaupt in der Unregelmäßigkeit und Regelwidrigkeit oder Gesehlofigkeit,

ben Fehler verzeihlich. Allein biefer Unterschied tann niemals flatuirt werben, wenn man nicht alle Fehler verzeihlich finden will.

fonbern barin, bag man bem Enbe ber Beriobe (ober bes Sapes) eine anbre Konstruftion ober Form giebt, als man nach bem Anfange berfelben hatte erwarten follen. Und auch felbft bies Befen ber Anafoluthie hat nur ba feine Berechtigung, wo man absichtlich und aus fehr triftigen Grunden von ber begonnenen Ronftruftion abweicht \*).

Es ift bier nicht unfre Sache, Die Absichten und Grunde ber Anafoluthie ju erörtern. Wir wollen nur bei biefer Gelegenheit vor einer heutigestags fehr gang und gaben falfchen Auffaffung ber oft gestatteten und felbst gebotenen Anafoluthie marnen. -

Ueber poetifche Ronftruftionen ber Apposition, (g. B. beim BoffeffingBronomen: an meiner Schwelle, bes armen Mannes; mein Bilb, bes Banberers ic.) verhandeln wir ein andermal. Bier haben wir bloß bie Brofa im Auge gehabt, und Diefe barf, um bei ben Beispielen bes Boffessiv-Bronomene noch einen Augenblid ftebn du bleiben, keine Apposition weder im Rominativ noch in sonst einem Rafus auf fold ein Bronomen beziehn. Kalich mare:

> feine Voreingenommenheit ale erfter Berausgeber fann nicht geleugnet werben,

ebenfo wie:

feine Boreingenommenheit ale erften Berausgebere fann u. f. w.

## Drittes Kapitel.

#### Bleonasmen.

Auch hier haben wir junachst vor einer fehr falfchen Auffaffung ber Begriffsbestimmung, wie fie fich besonbers in neuefter

Beit fundgiebt, ju marnen.

Man pflegt fehr balb mit ber Definition bes Pleonasmus fertig zu fein, indem man mahnt, jedes überfluffige Bort fei ein Bleonasmus, und bie Tautologie bestehe barin, bag man zweimal ober mehrmals ein und baffelbe fagt. Wenn biefe Definition richtig mare, fo gabe es nicht fehr viele Bedanten- und Befühlserguffe ohne eine Maffe von Bleonasmen, und ber Fluß ber Schriften und Berte gebankenleerer Skribenten murbe gar fonell jum Riefenmeer an-

<sup>\*)</sup> Ueber bie logifchen Anatoluthien vgl. "Luthers Sprache" S. 178.

schwellen. Wie viel Ueberflussiges wird nicht gesprochen und gesschrieben! Und wie wurden die Opera der Tageöstribenten (— benn auch hier muffen wir wiederum besonders gegen die periodische Presse zu Felde ziehen —) winzig erscheinen, sollten sie der Pleosnasmen entbehren! — Shafespeare sagt: "In jedem Dupend Worte zwölf zu viel"!

Der wissenschaftlich Gebilbete kennt die richtige Definition bes Pleonasmus und findet in ihm nicht unnuge Geschwähigkeit, sons bern bloß die Hervorhebung und Berstärfung, gleichsam die Postenzirung eines Begriffs (Wortes) ober eines Gebankens (Sabes).

Die bekanntesten Wortpleonasmen sind die durch und verbunsbenen Formeln: Rast und Ruh, Schutz und Schirm, Saus und Braus, frank und frei, ganz und gar, baar und ledig, starr und steif, u. s. w., ferner die Komposita Diebstahl, Schalksknecht, gutswillig, Nießbrauch, u. s. w.

Ueber die verschiebenen Namen und Arten der Bleonasmen sprechen genugsam die alten und neuen Grammatiken und Rhetoriken. Rur Einer sehr sonderbaren und falschen Art moderner pleonastischer Redeweise thun ste nicht Erwähnung, und das ist gerade diejenige, über welche wir hier verhandeln wollen.

Bir ichiden junachft ein Beifpiel voran:

Bie ber Oberschlestiche Anzeiger erfahrt, follen fieben Bisgeuner erfroren fein.

Auf jeden Fall herrscht hier eine Zweibeutigkeit. Soll es heißen: wie der Anzeiger erfährt, so wird erzählt, daß sieden Zigeuner erfroren seien, so ist das Berbum follen nicht pleonastisch, sondern es steckt in ihm der richtige Sinn: es wird erzählt. Ist das aber nicht der Vall, so steht das sollen pleonastisch, es steckt ja schon in den Worten: wie der Anzeiger erfährt; und es müßte heißen:

wie ber Unzeiger erfährt, find fieben Bigeuner erfroren.

Eben fo pleonaftifch falich fteht bas follen in folgenben Stellen:

Buverläffig wird gemelbet, baß bie Feinde bort angekommen fein follen.

Wie man in Paris wiffen will, foll Alfons felbst bies aus-

Wie wir in Erfahrung bringen, foll bas Resultat bies sein. Rach bem Gerucht foll er balb ankommen.

Rach biefer Rachricht foll Friebe fein,

u. s. w.

Es ift hiebei übrigens gang gleichgültig, welche Borts ober Satftellung gewählt wirb.

Außer bem offenbar pleonastischen sollen hat man noch eine andre Art von Pleonastis ersonnen, die man noch bedeutend häusiger heute floriren sieht. Man sest nämlich hinter den Redensarten nach einer Rachricht, ober wie gemelbet wird zc. echt modern ben Konjunstiv des folgenden Berbums statt des Indisativs, 3. B.

Rach einer Mabriber Nachricht hatte (ftatt hat) fich eine Deputation jum Minister begeben.

Wie erst später sich herausstellte, hatten (statt hatten) bas mals die Beranstalter bes Staatstreichs in Bezug auf diese Frage keine Auskunft geben können.

Wie bem Blatte gemelbet wirb, ware (ftatt ift) ein ernfter Rampf um bie Leltung entbrannt.

Bie verlautet, hatte die Rote bezweckt - --.

Rach anbern Rachrichten feien bie Turfen gefchlagen.

Dem Globe zufolge habe die Regierung Genugthuung ge- forbert.

Bie man ber Zeitung melbet, fei bies geschehen.

Rach ber Zeitung fei er zurückgetreten,

u. s. w.

Noch beutlicher tritt die Fehlerhaftigkeit zum Vorschein, wenn man die Formeln nach einer Nachricht, wie verlautet 2c., einschalten und sagen wollte:

Es hatte sich nach einer Madriber Nachricht eine Deputation jum Minister begeben.

Die Rote hatte, wie verlautet, bezweckt - -. Er fei nach ber Beitung zuruchgetreten,

u. s. w.

Beibe Arten ber pleonastischen Ausbruckweise, sowohl die mit follen als auch die mit dem Konjunktiv, sinden sich unzähligemal in den Zeitblättern. Ihre Fehlerhaftigkeit kann nicht bezweiselt werden.

Wenn nun gefragt wird, woher fie entstehen, so last sich bie Sache nicht baburch erklaren, baß man schlechthin und im Allgesmeinen auf Rachlässigfeiten ober Unkenntnis in Sprachgesehn hinsweist. Sondern ber spezielle Grund liegt anderswo. Rämlich bei allen Formeln nach einer Rachricht, es wird gemelbet 2c. versetzt sich ber Stribent in die Nachricht, Melbung 2c. selbst hinein,

läßt biese vorangehende Rebensart in Gebankenlosigkeit völlig aus ben Augen und halt bie gemelbete Sache als Hauptsache fest, als werbe bie Nachricht, Melbung bloß beilaufig als eine Rebensache mitgenommen.

#### Diertes Kapitel.

#### §. 4. Stellung bes Berbums.

Der richtiges Deutsch sprechenbe und lehrenbe Schulmann weiß aus Erfahrung, wie schwer es ift, beim Ueberschen aus bem Lateinischen und Griechischen seinen kleinen und großen Schülern bie falsche Stellung bes Vorbi finiti ober bes eingeschalteten Rebensases abzugewöhnen. Immer wollen fie sagen:

Hannibal, als er bort angekommen war, schlug ein Lager auf, statt

Hannibal schlug, als er - -.

Aber auch Autoren, die längst über die Alten hinaus sind, machen gleiche Fehler, theils aus Unkenntnis der Muttersprache, theils aus Nachlässigkeit und Gedankenlosigkeit. Und man braucht nicht erft im falschen Uebersetzen bergleichen Fehler zu verüben; sie sinden sich auch außerhalb dieser Sphare und zwar noch weit häusisger als beim Uebersetzen.

Die Deutsche Sprace hat auch beim Verbum finitum und seiner Stellung ihre unantastbaren Grundgesetze, die ein jeder sich zur Richtschnur zu nehmen hat. Wir haben bavon schon in der zweiten Abtheilung gesprochen. Dort war von dem Gesetz die Rede, nach welchem im Hauptsat, falls er nicht ein Frages oder Wunschssatz ist, das Vorbum finitum stets die zweite Stelle einnehmen muß, und dabei sührten wir eine bedeutende Zahl von Fehlern (ohne und mit Manier und Manie) auf. Hier haben wir es nun mit einem zweiten Gesetz über die Stellung des Verbum finitum in den Hauptsätzen zu thun. Rämlich demselben darf nur Eine Bekleidung vorausgehn, mag die sonstige Bekleidung des Sates noch so groß sein.

Die Fehler gegen bies Geset häufen sich in unfrer heutigen Sprache gar sehr. Wie oft liest man folderlei:

Der Konful, nach geschehener Anmelbung von Seiten bes Sefretars, hatte bie Befälligkeit -..

Der Feldherr, mit verbrießlicher Miene, gab ben Befehl -- -;

und Aehnliches. Gang befonders beliebt ift bie Einschaltung von Rebenfagen vor bem Verbum:

Jener Sat, wenn er bas werben foll, bebarf einer Um- gestaltung;

ber Fromme, wenn er bieß ift, wird bie Grenze einhalten; Rant, nachbem er — - zu Stande gebracht hatte, wollte boch — nicht ganz wissen;

bie Feinde, weil fle zu fcwach waren, zogen fich zurud (ftatt: bie Feinde zogen fich, weil - -.)

Will man aber ftatt beffen etwa fagen:

bie Feinde, weil sie zu schwach waren, so zogen ste sich zurud,

fo verfällt man gang unnöthigerweise in eine Anakoluthie.

Die Tugend, wenn fie unbewußt handelt, wird bie liebenswurdigfte.

Den Richter, nachdem er bies mit angehört hatte, überfiel ein Grauen.

Mit aller Macht, wenn du wirfen willft, mußt bu banach ftreben - -.

Falls jedoch bas vorgeschobene Satzlied noch für sich ein Gefolge von andern Wörtern oder Nebensähen hat, die nicht aufs Verbum finitum bezüglich find, so darf oder muß das Berbum erft nachfolgen:

Die Urt und Beise, wie bu bas anfangen sollst, erfährst bu sogleich.

Du, mit Unrecht von beinen Feinden verfolgt und bestraft, fannst nicht einmal Genugthuung erlangen.

Nur ber Poesie ist es gestattet, Ausnahmen von ber Regel zu machen, besonders in der Ballade und im Bolksliede und überhaupt da, wo der Ton des Gedichts solchen Freiheiten nicht abhold ist. Aber auch hiebei ist ein Uebermaß von Ausnahmen, wie es sich bei den Dichterlingen unsrer letten Dezennien oft vorfindet, durche aus zu verbannen.

#### Fünftes Rapitel.

#### §. 5. Abjeftiva auf - weise.

In ber ersten Abtheilung und zwar bei Gelegenheit ber Bestonung ber Komposita (§. 18. Erster Jusat) haben wir uns bereits über die doppelte Art der Zusammensetzungen mit dem Grundwort Beise ausgesprochen\*). Die eine Art erscheint als Abverdiale, welches, besonders um den Begriff des Abverds hervorzuheben, gleichsam eine Umschreibung darbietet und zwar in der Form von Genitiven, z. B. glücklicherweise, natürlicherweise, wahrscheinlicherweise, gleicherweise, ja sogar auch mit dem Komparativ des Abjektivs: wahrscheinlichereweise. Man kann diese Abverdialien auch in zwei Wörtern schreiben, indem man das vorausgeschicke Abjektiv vom Grundwort weise trennt und dies groß schreibt: glücklicher Beise 2c.

In der zweiten Art sind diese Zusammensetzungen reine Absverbialformen geworden und lassen sich aus ihrer Komposition nicht herausreißen: theilweise, stusenweise, tropfenw., ausnahmsw., stucku., vorzugsw., schrittw., zwangsw., rucku., scharenw., reihenw., haufenw., herdenw., paarw., dubendw., schockw., u. s. w.

Beide Arten haben zum Grundwort weise, aber die erstere ein Abjektiv, die lettere ein Substantiv als Bestimmungswort; ferner läst sich die erstere trennen, die lettere nicht.

Die Abverbia ber erfteren Urt heißen abjektivische, ber zweiten

Art substantivische Formen.

Endlich unterscheiben sich beibe Arten auch burch bie Betonung. Die abjektivischen legen ben Hochton auf bas Grundwort und ben Tiefton auf bas Bestimmungswort, was man auch ba, wo die Bussammensehung getrennt wird, beutlichst heraushört:

gludlicherweise, gludlicher Beife,

gleicherweife, gleicher Beife, u. f. w.

Die substantivischen dagegen geben dem Bestimmungswort den Hochton und dem Grundwort den Tiefton:

theilweife,

ftufenweise, u. f. w.

Unter allen Umftanden find aber beide Arten nichts weiter als Abverbia, und bennoch hat ber Sprachgebrauch bie lettere Art

<sup>\*)</sup> Bgl. "Forschungen über Leffings Sprache" S. 200.

auch zu beklinirbaren Abjektiven (freilich ohne Möglichkeit ber Komparirung) erhöht. Dan lieft überall und immer:

bie schrittweise Vervollfommnung, bie zwangsweise Verhaftung, bie theilweise Verechnung, bas stufenweise Emporklimmen, bie ausnahmsweise Stellung, ber stüdweise Verfauf, eine scharenweise Jusammenkunft,

u. s. w. u. s. w.

Schon im 18. Jahrhundert haben die Klassiffer, wie Göthe, Herber und sogar Lessing diesem Avancement des Adverds zum Abjektiv gehuldigt, obwohl im Ganzen noch sehr felten. Unser Jahrhundert aber und insbesondre die Gegenwart richtet mit dergleichen Abjektiven, jumal im Kanzleiftil, eine förmliche Ueberschwemmung an.

Es fragt sich nun, ob die Grammatik sich mit diesem Sprachsgebrauch vertragen könne? Der Usus hat so manchmal selbst über strenge Sprachgesetze gestegt. Und wenn man in Erwägung zieht, daß die Bermeidung des Fehlers, der ohne Zweifel mehr aus Liebe zur Kurze als aus Bequemlichkeit oder Nachlässigkeit entspringt, zum großen Theil nur durch breitere und schleppende Ausbrucksweise ermöglicht werden kann, so wurde man wohl in diesem Falle recht daran thun, den Usus auch einmal walten zu lassen, und zwar der Kurze und dem Wohlklang zu Liebe. Wie gezwungen und holprig klingt:

bie schrittweise geschehende Vervollkommnung; bie zwangsweise ausgeführte Verhaftung; wie breit und weitschweisig:

eine Berechnung, welche theilweise geschah; bie Stellung, bie er ausnahmsweise einnimmt!

Die Grammatik wird also jum Usus sagen: Meinetwegen bleibe lieber bei dieser abjektivischen Umstempelung, als daß du der Kurze und dem Wohlklange zu nahe trittst.

Auch Göbinger (Dt. Sprache I. S. 714) ertheilt fehr gern Parbon. Er fagt: "Es ift gerade jest ein Wendepunkt, wo sich eine ganze Klasse von Abverbien in der Reihe der Abjektiva einen Plat erobern will; ich meine die mit weise verbundenen. Man hört und liest: die theilweise Abnahme, ein herdenweises lieberfluten, die reihenweise Besichtigung. Die Grammatiker schmalen über dergleichen Ausbrucksarten und beweisen, daß ein solcher Gebrauch höchst unerlaubt sei; aber schwerlich läst sich das, was schon vor-

handen ist, dadurch jurudweisen, daß man ihm zeigt, es könne und solle gar\_nicht da sein. Es ist auch eigentlich nicht abzusehen, warum ein Abverb nicht auch eben so gut ohne alle weitere Umformung sich anach und nach zum Abjektiv umbilden solle, wie jedes beliebige

Bort fubstantivische Geltung annimmt."

Wenn'gleich ich mit Gobinger im Resultat seines Rasonnements völlig übereinstimme, nämlich in der Duldung solcher Abjektivitäten, ja sogar noch weiter als er gehe, diese der Kürze und dem Bohlsklange zu Liebe empsehle: so kann ich ihm doch nicht in der zu allsgemein ausgedrückten Begründung seiner Ansicht beistimmen. Denn nicht alles, was wirklich vorhanden ist, ist vernünstig, wie es gewisse Philosophen wollen, und muß daher sesten Fuß fassen und seshaft werden. So ließen sich alle Fehler entschuldigen, wenigstens alle weit und breit durchgreisenden und dem regellosen, nachlässigen, gedankenlosen Schreibes-Publikum schmeichelnden. Die Macht des Usus ist nicht überall gleich gewichtig und berücksichtigungswerth, obschon auch er ein Kind der fortschreitenden Zeit ist.

### Bechstes Rapitel.

§. 6. Berschmelzung ber Praposition mit bem Artifel.

Die Verschmelzungen find namentlich folgende:

- 1) am, im, vom, jum und jur, beim, vorm;
- 2) ans, ins, aufs, burche, furs, ums, vors;
- 3) feltener bei ben zweisilbigen Prapositionen: außerm, hinterm, überm, unterm, hinters, übers, unters, gegens, wibers.

Dagegen ift bie Busammenziehung ber Prapositition mit bem nicht von ihr regierten Rasus nicht hieher zu rechnen, z. B.

ums (= um bes) himmels willen, ins (= in bes) Teufels Ramen,

Formen, die heutigestags in der Schriftsprache ganglich verpont find, aber im 16. und 17. Jahrhundert noch fehr haufig begegnen. —

Man hat schon von jeher einen Unterschied zwischen ans Werk gehn und an bas Werk gehn gemacht. Die Dehnung an bas Werk weiset auf ein bestimmtes Werk hin, die Zusammensschmelzung ans Werk ist eine allgemeine tropische Redensart.

Es ift eine Eigenthumlichkeit unfrer Sprache, baß fie in beiben Fallen ben Artikel gebraucht, boch im letteren ben Artikel mit ber regierenben Praposition, wo biese es irgend zuläßt, verschmilzt.

Dergleichen tropische Ausbrudeweifen finb:

aufs\*) höchste interessiren,
zum besten halten,
zum Grunde liegen,
vors Auge treten, ins Auge
nehmen,
ins Gras beißen,
am Ende (= vielleicht) wahr
werben,
im Ganzen genügend,
ums Leben kommen,
aufs Haupt den Feind schlas
gen,
übers Ohr hauen,
es hinterm Ohr haben.

zum Glud (ober Unglud) war er babei, zur Roth befriedigt es, im Lichte ber Wiffenschaft, ans Licht treten, im Wege stehn, zum Ueberfluß sprechen, ins Feld ziehen, aufs Reine bringen, aufs Eis führen, etwas im Schilbe führen, einen im Stich laffen, einen aufs Korn nehmen, einen ins Bodshorn sagen,

u. s. w.

So alt dieser Gebrauch auch ift\*\*), so haben boch auch schon Klasster des 18. Jahrhunderts, z. B. Lessing \*\*\*), wenigstens nicht überall den Unterschied sestgehalten. In der neuesten Zeit aber geht man immer mehr von demselben ab. Man liest heute in Blattern und Werken die zweideutigen Redensarten oft genug:

er kam auf ber Reise um bas Leben, sie sind in dem Ganzen mit ihm zufrieden, er trat mit seinem Werke an das Licht, es könnte ihnen an dem Ende noch schlimm ergehn, er schug seinen Gegner auf das Haupt, sie mußten in das Gras beißen, ich war auf das entsehlichte erschroden, wir sind auf das beste gefaßt, die Arbeit ist zu der Roth genügend,

u. f. w.

Daß hier gerabe nicht burchaus von einer sprachlichen Fehlershaftigkeit bie Rebe sein kann, ift selbstverständlich. Aber noch selbstverständlicher erscheint bas Unrecht, welches offenbar in der Richtbeachtung jenes Unterschiedes liegt. Es läßt sich gar nicht erklären, wie man heute dazu kommen kann, die Klarheit und leichte Bersständlichkeit ber tropischen Ausbrucksweise zu verkennen und selbst

<sup>\*)</sup> Die Apostrophirung vor bem s ift nicht einmal für Abeceschlitzen ju empfehlen : auf's, in's u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Luther überfieht fehr felten biefen Unterfchieb. \*\*\*) S. "Forfchungen über Leffing & Sprache" G. 252.

ba nicht vorzuziehen, wo Difverftanbniffe möglich find und fich

fogar oft hervorbrangen.

Außer jenen tropischen Ausbrucken giebt es auch andre, befonders sprichwörtliche ober abverbialische, in benen die Berschmelzung üblich ift und benen heutige Autoren vergebens entgegentreten, z. B.

zum Glud regnete es, zum Zeitvertreib bient es, zum Beifpiel (z. B.), vom Blatt fingen, zum Rarren machen, im Nothfall muß bies geschehn, zum ersten, zum zweiten 2c. im Leben und im Tobe, im Wefentlichen ift es richtig, im Ernst und Scherz, am Galgen sterben, vom Schlage gerührt werben \*).

Wie weit aber in ber heutigen Zeit die Liebe zum Artifel geht, welche nicht bloß die vollständige Form besselben, wie oben bemerkt, vorzieht, sondern ihn sogar in Formeln, besonders in tropischen, da ausbrudlich hinzuset, wo er dem allgemeinen Sprachgebrauch gesmäß durchaus fehlen muß, mogen unter vielen anderen die folgen-ben Stellen darthun:

Diese drei Deputirte sind mit dem Tode (statt mit Tode) abgegangen.

Diese Thatsachen fprechen zu ben Gunften (ftatt zu Gunften) bes Rlagers.

Sie nahmen fortan bie Sache in ben Angriff (ftatt in Angriff).

Der Rath wurde von ben Seiten (ftatt von Seiten) bes Miniftere gebilligt.

Er that dies mit bem Wiffen (ftatt mit Wiffen) seiner Borgesetten.

Bei dem Tagesanbruch (statt bei Tagesanbruch) schweigt bie Nachtigall.

Er fam noch vor bem Thoresschluß (flatt vor Thoresfchluß) jum Bortrage,

u. s. w.

<sup>\*)</sup> Beiläufig sei hier bemerkt, baß auch bei ben Formeln brauf unb bran, brum und bran und ähnlichen bie Zusammenziehung (b. h. bie Aus-floßung bes a hinter b) allein gültig, also bie Dehnung barauf, baran, barum burchaus zu bermeiben ift. Es barf also nicht, wie man heutzutage noch öfters lieft, heißen: ich war schon barauf und baran, abzureisen, ober: alles, was barum und barin ift, mißfällt.

Drud bon D. Brubn in Braunichmeia.

# 14 DAY USE

RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

# LOAN DEPT

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| 23 1812 3 4                           |        |            |                                        |
|---------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|
| REC                                   | LD     |            |                                        |
| MA` 2                                 | 1 1957 |            |                                        |
| ****                                  |        |            |                                        |
|                                       |        |            |                                        |
|                                       |        |            |                                        |
|                                       |        |            |                                        |
|                                       |        |            |                                        |
|                                       |        |            |                                        |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |        |            |                                        |
|                                       |        |            | ······································ |
|                                       |        |            |                                        |
|                                       |        |            |                                        |
|                                       |        |            |                                        |
|                                       |        |            |                                        |
| 21                                    |        | rai<br>y o | Library<br>of California               |

